Sexuas Proja : pro Monat 40 Bfg. — onne Zustengebühr, bie Bost bezogen vierrelfahrlich Mt. 1.25. obne Beftellgeld.

für Desterreich-Ungarn: Zeitungspreisliste Nr. 823 Bezugspreis 1 fl. 52 fr.

Das Blatt ericeint täglich Rachmittags gegen 5 Ubr. mit Ausnahme der Coun- und Feierrage

Unparteiisches Organ und Allgemeiner Anzeiger.

Kernsprech-Anschluß Nr. 316.

(Radioned fammelicher Original-Articel und Leiegramme ift nur mit genauer Quellen-Angade - "Dangiger Reuefte Radridten" - genattet.)

Anzeigen-Breid: Die einipaltige Petuzeile oder derenskaum toffet 20% f Rectamezeile 50 Pt Beilagegebühr pro Taufend Mt. 3 ohne Postzuschlag

Die Ansnahme der Inserate an bestimmten Lagen kann nicht verbürgt werden. Für Ausbewahrung von Manurcripten wird keine Garautie übernommen.

Inferaten-Annahme und Daupt-Expedition: Breitgaffe 91.

Berliner Redactions. Burean: Leivzigerstraße 31/32, Ede ber Friedrichtraße, gegenüber dem Cauttablegebaude. Telephon Amt I Rro. 2515.

Answärtige Filialen in: St. Albrecht, Perent. Bobnfack, Butow Bez. Collin, Carthand, Diriman, Glbing, henbude, Dobenftein, Ronin, Langfuhr, (mit Deiligenbrunn), Lanenburg, Marienburg, Marienwerder, Renjahrwasser, (mit Brösen und Weichselmunde), Renteich, Renfiadt, Ohra, Olida, Braust, Br. Etornard, Stadigevier emidin, Stold, Schoneck, Creegen, Stutthof, Liegenhof, Zodooi

Die hentige Rummer umfaßt 14 Seiten

### Der Ctat.

Es wäre ein schönes Ding, wenn unfer Reichshaushalt-Etat sich in die übersichtliche und flare Form einer kaufmännischen Bilanz, mit Gewinn- und Berlustconto, giegen ließe. Diese mag bei vielseitigem Geschäftsbetriebe, bei ben größten Actiengefellichaften, noch fo umfangreich ausfallen, sie wird, richtig und übersichtlich enfgeftellt, immer leicht verftändlich fein und nur knapper Erläuterungen bedürfen. Bei bem Saushalt eines machtigen Großftantes geht bas nun allerdings nicht fo leicht, wenigstens noch nicht in der Regierungsvorlage, welche nur ein "Entwurf" ift und erft durch bas Parlament conftitutionell endgiltig festgestellt merden foll. Die Mihe des Parlamentariers und des einsachen Bürgers fonnte indeffen vielleicht vielfach vorforgend burch eine forgfältige Erläuterung und Durcharbeitung des Stoffes regierungsseitig erleichtert werden. Aber gewohnheitsmäßig wird von ben verbundeten Regierungen fein Geseigentwurf fo knapp und bürftig begründet, als gerade die Eratvorlage — ob aus übergroßerBorficht oder ob aus allzu großenBedenken,eine zu ausgedehnteRlarheit möchte die Aufmerksamkeit der politischen Welt auf die gefünftelten Combinationen lenfen, oder auf Gummen, bie aus ben Debetpoften in Creditpoften technisch umgewandelt worden find und bemnach burch begründete Einwände der Opposition den gesammten Abschluß und bemaufolge nicht nur den Reichscredit, fondern auch die Autorität der Schatzgewalt schädigen könnten, fteht dafin. Die über 18 ungewöhnlich voluminofen Anlagen — ber ftärkste Band, der 19., bleibt "noch vorbehalten" und foll erft in einigen Monaten auf Grund neuester statistischer Angaben nachgeliesert werben erichweren allerdings weniger den verschiedenen fachmännischen Berichterftattern, die doch jeder nur mit Bilfe gahlreicher Unterftützungefrafte ihr eigenes, wohlbekanntes Material liefern, als vielmehr bem felbst sachverftändigen nachprüfenden Controleur ben klaren Ueberblick und das zutreffende Urtheil gang erheblich. Es ift baber, vom praktifchen Stand. allerdings auch nur von puntte aus, diejem — gang gut, daß "unzuläffiger Beife" schon vor der officiellen einzelne Stücke Einbringung des Etats veröffentlicht worden find und die Bevölkerung für diese Theile durch die vorangäng= lichen Mittheilungen ber Preffe unterrichtet werben konnte. Umgekehrt freilich hat die Unvollständigkeit biefer Mittheilungen mit daran Schuld, daß die Forderung eines größeren Anleihecredits und die gesammte Finanzlage in vielen Kreisen ungünstiger angesehen worden ift, als uns nach der Ginficht der Gtatschriftstude gerechtfertigt erscheint.

11/, Milliarden gestiegen, aber auch die Einnahmen sind ermaßigt zu seinen Lychte ungewöhnlich günstige. Denn die regelmäßigen Eins wichtiger, die Gemachnen Betrag den Anleihebedars. Freilich, an der Mehrs ungewöhnlich günstige. Denn die regelmäßigen Eins wichtiger, die Gemachnen Betrag den Anleihebedars. Freilich, an der Mehrs ungewöhnlich günstigen, abne neue Steuern, und selbst die gleich.

Anleihe von ca. 90 Millionen (genau 89 921 189 Mf.) heraus. Es sind dies Forderungen für die außer= ordentlichen Bedürfniffe des Reichsheeres, der Marine ift noch nicht eingebracht. In ber Presse ift von benjenigen Seiten, welche bie Zwede der höheren biesdiese Anleihe bereits zum Angriffspunkte genommen. ift richtig, daß nur 12 Millionen, welche im Extraordinarium für die Reichseisenbahnen ausgeworfen find, durch ebenmäßige Vermehrung der Activa des Reichsvermögens ausgeglichen werden. Die Ausgaben für Heer und Marine find an sich wirthschaftlich nicht productiv, wenn sie gleich immerhin zu einem ansehnlichen Theile der heimischen Industrie zu gute kommen, also indirect wieder ins Nationalvermögen zurückfehren. Was die Marine speciell anlangt, so sind im Uebrigen die Ausgaben durch bas Flottengesetz festgelegt, es fann an ihnen gar nicht mehr gerüttelt werden. Es bleibt also noch das heer, das heißt die neue Militarvorlage. Jede neue Militärvorlage ift bei uns noch auf Opposition gestoßen, aber jede ift schlieflich im Compromiswege angenommen worden. Wir glauben nicht, bag die jetige ein anderes Schidfal haben wird. gemeldet, mahricheinlich dabin gufpiten, daß man die gesetzliche Festlegung der zweijährigen Dienst zeit verlangt, benn hierfür plaidiren auch die Organe mächtigen Centrumspartei. Die Militär= verwaltung felbst will ja die zweijährige Dienstzeit noch weiter gelten lassen, fie will fich nur nicht für alle Zukunft binden, um für spätere eventuelle Neuforderungen flets ein Compenfationsobject in der Sand zu behalten. Um diefe begrenzte Frage wird sich also voraussichtlich ber parlamentarische Endkampf

Im übrigen hat ber Reichstag es felbft in ber Hand, die Höhe des Anleihecredites von 90 Millionen vollständig nicht eintreten kann) eine Anleihe von durch Abstriche zu verringern. Es ift nicht ausgebeläuft fich im Anschlage auf 30% Million (wovon auf ausgabe für die Beamtengehälter, welche in der nahmen steigen, ohne neue Steuern, und selbst die gleich- ftucke gewesen.

Die Zölle sind wiederum um 403/4 Millionen höher ans vielsach hätte man eher noch einen höheren Aufwand gesetzt. Allerdings find auch bie Ausgaben, und zwar gewünschtt. Eher liege fich möglicherweise an dem in stärkerem Maage, gestiegen, fie geben in Summa um beständig steigenden Penfionsfonds (Plus 31/2 Mill. Mt.) 113 Millionen über die des Borjahres hinaus. Der etwas fürzen, obwohl allerdings einmal bewilligte ordentliche Etat hat hieran geringeren Theil als der Penfionen nicht rudgungig zu machen find. außerordentliche. Das Einnahmeplus dedt nur eine Indeffen mare an den im Entwurfe felbft voraus-Quote des Mehrbedarfs. Die Motive des Ctats- Entwurfs gesehenen, also noch nicht vollzogenen Benftonsrechnen dager wie befannt die Nothwendigkeit einer bewilligungen vielleicht ein Abstrich in der Form am Plate, daß vorzeitigen und nicht absolut erforderlichen Berfetzungen in den Ruheftand eine gewisse finanzielle Grenze gewiesen würde. Namentlich bie Bahl ber und der Reichseisenbahnen. Das Anleihegesetz selber noch in der Ruftigkeit des mittleren Alters mit Penfion entlassenen Officiere mehrt sich von Jahr zu Jahr, und da fie zu ihrer Penfion noch eines Zuschuffes bedürfen, jährigen Aufwendungen nicht gelten laffen wollen, so bieten fie oft ihre Arbeitstraft für ein Entgeld an, welches ben allgemeinen Arbeitspreis für viele bürgerliche Stellungen nachtheilig brudt. Es mare gut, wenn dieser heitle Punkt einmal wieder bei der Debatte über den Militar-Etat gur Sprache fame. Auch fonft werden Abstriche, vor allem in der Colonialverwaltung, ficher erfolgen. Bir für unferen Theil freilich munichen sie nicht. Denn wenn wir unsere afrikanischen Colonien nicht überhaupt eingeben laffen wollen, fo muffen wir ihnen Gifenbahnen geben! Benn wir Neu-Guinea übernehmen wollen, fo muffen wir eben bas noth wendige Opfer bringen und dort noch weiteres Capital inveftiren. Wenn wir endlich unseren Platz in ber Sonne Chinas zu behaupten gebenfen, fo muffen wir an unsere Einfallspforte Riautschon etwas wenden, und wenn es auch die verlangten 81/2 Millionen find. Aber einzelne kleinere Poften für die Colonien fonnen ftreitig sein oder doch wenigstens zurückgestellt werden.

Die Anleihe ermäßigt sich also zunächst um die Der Streit um die Borlage wird fich, wie wir bereits Abstriche an den Ausgaben, beren Totalsumme immerhin Einiges gut machen könnte. Biel mehr aber bedeutet die Thatsache, daß die Etats-Ansätze der Einnahmen erfahrungsmäßig von ben Eingängen weit überholt werden. Infolge beffen und bei der gegenwärtigen geringen Spannung zwischen Matricularbeiträgen und Ueberweisungen, unzweifelhaft auch in 1899 der nach der "Claufel Frankenstein, auf die vorgesehene Anleihe verfügbar werdende Betrag ein ganz erheblicher sein. Mit einem Worte, es handelt fich nicht um eine Anleihe zur Deckung eines effectiven Deficits, sondern um eine folche für ben Eventualfall. Wenn aber wirklich (mas 90 Millionen nothwendig werden follte, bann gelangten ichlossen, das folde bei einzelnen Posten des Etats wir nach den Etat-Anlangen auf eine Schuldenlaft fchlossen, das solche bei einzelnen popien des Eints der der hat der heere keeresverwaltung sich als angebracht er- von rund 2½. Milliarden, welche das große blühende partement Marne, Haustungen vorgenommen worden weisen. Auch jeder sonstigen arbentlichen Ausgaben Zinsenzahlung irgend wie drückend beschwert zu werden. Der Ausgabe-Etat ift zum ersten Male auf über bauernden, wie an den einmaligen ordentlichen Ausgaben Zinsenzahlung irgend wie drückend beschwert zu werden. Der Ausgabe-Etat ist zum ersten Male auf über dauernden, wie an den einmaligen oroentligen ausgaben Insperie Industrie Ginanzlage ist vielmehr im Allgemeinen eine studigen Beischen Bie die Blätter versichern, wären die begestigen, aber auch die Einnahmen sind ermäßigt zu seinem Theile und um seinen vollen Unsere Finanzlage ist vielmehr im Allgemeinen eine schuldigten Persönlichseiten niemals im Besitz wirklich

die Post über 71/4, auf die Zudersteuer 32/3, die Stempel- Hauptsache auf die Initiative des Reichstages felber zeitig periodisch stärker anwachsenden Ausgaben dienen abgaben 4/5 und die Saldsteuer 3/5 Millionen entfallen.) erfolgt find, wird wohl kaum etwas ju sparen fein, im Großen und Ganzen entweder direct productiven Zweiten oder gereichen der Nation doch unmittelbar zum Nutsen.

Wie immer man auch über das diesmalige Reichsbudget urtheilen mag, foviel fteht für den objectiven und fachlichen Beurtheiler feft, daß im Bergleich zu den diesmal hohen Ausgaben und den dafür ergielten reellen Bortheilen unfere beutiche Sahresbilang einen weit günstigeren Unblid gewährt, als die frangöfische, österreichische, italienische und amerikanische, die alle= fammt bei ungleich fleinerer Bevölkerungsgiffer, bei gleichzeitig höheren Einnahmen aus glänzend rentirenden Colonien und bei weit größerem und werthvollerem Exporthandel eine viel größere ichwebende Schulden= last besitzen, ohne daß sich die Regierung, Parlament ober Bolk irgend wie jemals darüber beunruhigten oder gar ängfiliche Novellen zur Dedung diefer Staats. schulden einbringen.

### Politische Tagesüberlicht.

Grofffürst Nicolans von Ruftland hat um Sonnsabend dem Sultan einen Besuch abgestattet. Der außere Anlag zu dem Besuch war die Einweihung einer orthodoren Kirche in Konstantinopel, fiber den eigentlichen Zweck des Besuches aber giebt eine am Bonnabend in Konstantinopel erschienene amtliche. Berlautbarung Austumit, weiche besagt, daß Großfürst Nicolaus mit der Mission betraut sei, die zwischen dem Sultan und dem Zaren bestehende aufrichtige Freundsichait zu krästigen und dem Sultan Grüße des Zaren

Die "Vorlage bon Schaumburg-Lippe, betreffend die lippische Thronfolgefrage", welche der Bundesrath am Donnerstag den zuständigen Ausschüffen überwiesen hat, bestand, wie wir von unterrichteter Seite erfahren, ediglich aus einem neuen Rechtsgutachten über diefe Frage. Der Bundesrath wird feit Monaten von beiden Seiten mit berartigen Documenten überschwemmt und hält es für seine Pflicht, jedes einzelne sorgfältig zu prüfen. Daraus erklärt es sich, daß die Angelegenheit noch immer in den Ausschüssen ruht und noch nicht zur Erledigung gelangt ist.

Die Franzosen haben eine neue Spionage-Affäre! Am Sonnabend melbeten die Parisex Blätter, ein in Givet in Garnison stehender Soldat habe einzelne Theile des neuen Gewehrs an einen aus Briffel getommenen internationalen Agenten gu verkaufen versucht. Bier Civilisten und ein Corporal find verhaftet worben.

Ein Telegramm melbet:

Paris, 19. Dec. (B. L.B.) Die Berhaftungen, von benen die Sonnabendblätter berichteten, hängen mit einer Spionage-Angelegenheit zusammen, in deren Berlaufe bei den Berwandten eines früheren Militärs Detrion in Fismes (De-

### Inpule des Lebeus.

Roman von Marie Bernhard. (Viamdrua verboten.)

(Fortsetzung.)

19)

Latour holte tief Athem, dann fuhr er in der Er= auch oberslächlich, kannte, und dann traf ich ihn noch die Bestätigung ihrer schlag für sie gewesen.

am Ende nicht hierher — traf ihn also in Monte

Carlo. Beider Bessenwagen slächte auch nicht anz seine Berchlossene Thür hörte am Ende nicht hierher — traf ihn also in Monte Durch die nicht ganz fest geschlossene Thur hörte Carlo. Beider Begegnungen, flüchtig, wie sie maren, sie Nanon's murmelnde Stimme: habe ich bisher absichtlich nicht Erwähnung gethan weil bis heute ber name diefes Berrn hier im Saufe nie genannt wurde und ich es baber für opportun erachtete, auch meinerseits zu schweigen."

"Wofür Ihnen Fran Wallis nur Dank wiffen wird. Jett tonnen Gie es uns fagen, befter Berr Latour, - welchen Gindruck machte Ihnen Erifa's

Bater gelegentlich diefer beiden Begegnungen?" "Das erfte Mal, ich gestehe es unumwunden, ergehen!"

"Also ein Glücksritter!" fagte Frau Magdalene

tonlos. "Meine verehrte Frau, fo schmerzlich es mir ift, diesen Ausspruch bestätigen zu muffen: ja! Als ein Glücksritter ift mir Edgar Leng erschienen! Und ihm foll dies Kleinod, dies Juwel, diese füßeste Menschenknospe Grika anvertraut werden? Ift bas unvermeidliche Thatfache, mein werther Berr

"Leider! Und es ift Ihnen unbefannt, Berr Latour, ob diefer Lent inzwischen irgend ein Metier betrieben hat und welches er jest betreibt?

"Bollig unbefannt! Ich bitte Sie, diese Berren haben doch feinen Beruf wie Gie und ich abbrechen zu dürfen, es ift einmal effectiv nicht für Damenohren bestimmt!"

Stimme und verließ langsam das Zimmer. Im angrenzenden Schlafgemach stand sie still und schloß die Augen, um fich ein wenig zu fammeln. Sie hatte wohl keinen Augenblid baran geglaubt, ählung fort. "Dort traf ich ihn und hatte ein furges daß Edgar Lentz ein anderer Mensch geworden fei, nicht aushalten!"

"Da fetzt ihn der Graf auf sein ritterlich Pferd und reicht ihm die prächtigen Zäume - und reicht ihm die - ach fo - die prächtigen Zäume - ba sett ihn der Graf auf sein prächtiges — nein ritterlich Pferd —

Plötslich in verändertem Tonfall: "Du lernft jo gar nicht mit, Erika!"

"Weil ich nicht kann, - nicht kann!" Gin Buch wurde mit großem Ungestüm auf den Tisch geworfen, einen recht reducirten — das zweite Mal gerade den von wo es hart zur Erde fiel. "Ach, laß doch entgegengesetzen! In Monte Carlo schien es ihm liegen! Laß liegen, sag' ich. In meinen Kopf geht außerordentlich gut, um nicht zu sagen glänzend, zu heut' nichts hinein, bloß weil ich Dir nicht sagen soll, was ich weiß! Die Frohmama ift auch fo! Die Erika hing wied denkt: Ich hab' es ihr verboten und nun thut sie es küßte sie ftürmisch. nicht! Natürlich thu' ich es nicht, da wär' ich sa "Du hättest zu ehrlos, aber wie fchwer mir das wird, das ahnt fie gar nicht - wo wir Beide uns ewige Freundschaft geschworen haben und den Gid geleiftet, uns immer alles zu iagen!"

"Ach Gott, Erika, mas ift es denn aber?" "Frag' nicht jo dumm, Marquife! Wenn ich Dir das iagen fonnte, dürft' ich mich nicht aufregen und möchte ruhig den Grafen von Sabsburg lernen! Das ist mir jonst 'n Kinderipiel, Gedicht lernen ist Papa ist — die Marquise macht sich gar vicht so Indeß, auch ohne diese Reisegesellschaft, — der ja mein Hauptspaß, und mein himmlischer Schiller, alle Welt aus ihm — ja, und vor dem wollte ich alte Herr und Erika würden doch nicht gesprächig leben . . . ja, ich muß doch bitten, dies Gefprach ich immer an mein Geheimnif denken muß und mas das bebenkt fich Großmama gar nicht! Ich möcht' ganzen Leben eine Lüge gejagt!"

Fran Wallis erhob sich. "Ich will einstweilen mal sehen, ob sie den Grafen von Habsburg lernen nach den Kindern sehen!" sagte sie mit müder würde, wenn ihr so schwer ums Herz ist —" Die Stimme und verließ langsam das Zimmer. Schluchzen über.

"Erita, meine Goldene, meine Schone, meine Suge, nicht - nicht weinen! Du weißt boch, ich fann's fturmifch gu tuffen!

schmiegt, leidenschaftliche Rlagen, Thränen, Freundichaftsversicherungen, Küsse - alles ging durch ein= ander und ihr Gintritt blieb unbemertt.

Wie zwei ertappte Berbrecher blieben die beiden Rinder auseinander, als plotzlich die Stimme ber Großmutter neben ihnen ertönte.

"Legt nur die Beste und Bucher fort, ihr braucht heute nicht mehr zu arbeiten. Und, Erika, Du kannft Ranon fagen, was Du zu fagen haft!"

"Großchen! D Gott, bin ich aber erichrocen! Wo bift Du mit einem Mal hergefommen ?" "Durch die Thür!"

Bift Du bose auf mich?"

Erita hing wieder am Salfe der alten Frau und "Du hatteft gu mir tommen und mir fagen

fönnen, was Dich qualt, Erifa! Du barift doch Bertrauen zu mir haben !"

"Das hab' ich auch, Großchen, bas hab' ich auch! Und ich wollte auch fommen und Dich fragen, ob ich es Nanon doch sagen darf, wahrhaitig — ach so, über, neben ihr zwei junge Mädchen, die sehr viel schwören soll ich nicht — na also, es ist in allem miteinander zu zischeln und zu kichern hatten, wenn Ernst wahr! Aber weil Herr Latour driiben bei sie nicht aus einen großen, weißen Spankord belegte Dir sitt — schadet nichts, wenn es auch Nanon's Brode, kalten Braten und Chocolade aßen. Papa ist — die Marquise macht sich gar nicht so Indeb, auch ohne diese Keisegesellschaft,

"Noch nie in meinem Leben, Großmama! Und werd' es auch nie! Lügen ist das Berächtlichste, was es auf der ganzen Welt giebt!" Erika's Augen leuchteten wie prangende Edelsteine, und wieder zog ie bas Gesicht der alten Frau gu fich herab, um es

Nanon Latour ftand ein wenig feitab und fah zu. Gie mare gern im Bunde die Dritte gemefen, aber fie war keine demonftrative Natur, fie wagte es nicht. Da machte Erifa eine Hand frei und streckte fie nach ihr aus.

"Romm auch her, Marquise, Du hast sa Groß-mama auch so lieb! Hör', Großchen, Herr Latour kann mir doch 'mal, wenn er nach Berlin kommt, Nanon mitbringen, damit ich doch was Liebes dort bab' 211

"In Berlin? Du, Grifa? Ja, gehst Du denn dorthin?" schrie Ranon auf.

Grika nickte, halb wichtig, halb bekümmert. "Ich foll ja - ich muß!" fagte fie mit einem

Senizer. "Das Gesetz schreibt es so vor. Ich hab' da nämlich in Berlin noch einen Papa, und der will mich mit einem Male haben, — und da muß ich also hin!"

### Siebentes Rapitel.

Einige Tage später saß Justizrath Werder mit seinem Schützling in einem Eisenbahncoups zweiter Elasse und juhr nach Berlin.

Sie waren nicht allein, die Beiden. Gin corpulente. alte Dame faß, in eine Gde gebrudt, ihnen gegen.

der geht mir immer von selbst in den Kopf. Aber Dich nicht bitten! Siehst Du, so war es, und Du geweien sein, es war ihnen Beiden nicht zu Muthe danach. Dem Rind war das Herz fchwer, es hatte heut' kann ich noch teinen einzigen Bets, dies, der jedlinm, Grika, wenn ich das nicht heftig geweint beim Abschied von "Zuhause" und nahm Du dazu sagen wirst. Ich bin rein verzweiselt und mehr könnte! Du hast mir doch nie in Deinem den Nebergang in die neuen Berhältnisse keineswegs leicht, obgleich fich Erika natürlich überaus wichtig

### Deutsches Reich.

Berlin, 18. Dec. In Anwesenheit des Kaiserpaares sowie der bier anwesenden Prinzen und Prinzessinnen fand heute Bormittag um 10 Uhr die seierliche Wiedereinweihung der neu restaurirten Hof- und Garnisonkirche in Potsbam statt. Beim Eintressen des Kaiserpaaros läuteten alle Glocken der Stadt. Der Kaiser schrift die Front der Leibcompagnie ab und begab fich barauf mit der Raiferin in die Rirche, melche von den beiden neuen Kronleuchtern für eletveilge Bicht bell erlenchtet war. Die Kirche ist im Barockstil restaurirt, in goldenen Fahnenkörben sind 150 Trophäen angebracht. Bei der Feier wirkte das Trompetercorps des 2. Garde-Feld-Artillerie-Regiments mit. Die Liturgie sielt der Feldprobst Dr. Richt er, die Kredigt sieher die Predigt über 1. Korinther 16, 13 der Sof- und Divisionspfarrer Kegler.

— Es bestätigt sich, daß beabsichtigt wird, den Landtag erst am 16. Januar zu eröffnen, weil bei der Wahl eines früheren Eröffnungstermins das alte Abgeordnetenhaus noch aufgelöst werden müßte.

Der "Germania" zufolge, richtete der Berband katholischer Studentenvereine an den Kaiser eine Abresse, in welcher die ehrsurchtvollsten Glückwinische zur Vollendung der bedeutungsreichen Keise ausgesprochen sind und hervorgehoben wird, daß das Geichenk des Grundstückes "La Dormition", sowie das die Schenkung begleitende kaiserliche Wort, daß der Kaiser allen Unterthanen ben gleichen Schut gewähren werbe, einen mächtigen Widerhall in der Brust aller katholischen Studenten geweckt und daß sie es tief empfunden als anspornenden Zuruf, sich dicht um den Thron des von Gott gesetzten Führers zu sammeln Die Bereine bitten, den Jubel über die für das vater-ländische Gefühl des deutschen Bolkes unvergeßliche That kundgeben zu dürsen und erneuern dankersüllten Herzens das Gelöbniß, allzeit treu zu Kaijer und Reich zu stehen. Hierauf ging aus dem Einiscabinet des Kaisers eine Antwort an den Studentenwerein "Askania" ein, in welcher die Freude des Kaisers über die Kundgebung der treuen Ergebenheit seinens der affalischen erkadenischen Ergebenheit seinens der fatholischen atademischen Jugend ausgesprochen und dem Berein befannt gegeben wird, daß der Kaifer die Abresse dem Hohenzollern-Minseum überwiesen habe.

- Die "Nordd. Allg.-Big." schreibt: Einige Organe der freisinnigen und socialdemokratischen Presse beichäftigen sich heute mit einem angeblich in Aussicht stehenden neuen Flottenplan. Bir sind in der Lage, auf das Bestimmteste festzustellen, daß an keiner Stelle die Vorlage eines neuen Flottenplanes ober eine Abänderung des Flottengesetzes beabsichtigt wird. An der ganzen Sache ist kein wahres Wort. Schwerin i. Weckl., 17. Dec. Heute sand in Gegen-

wart des Regenten Herzogs Johann Albrecht und des Staatsiecretärs des Reichspostamts v. Podbiels Li die Enthüllung des Denkmals für den verstorbenen Staatssecretär des Reichspostamts Dr. v. Stephan statt. Das Denkmal trägt ein Reliesbildniß Stephans von dem Bildhauer Bandichneider-Berlin.

Beilbronn, 17. Dec. In der heutigen Berhandlung Krawalprocesses wurde die letten Gruppe der Angeklagten freigesprochen, nur ein Angeklagter wurde wegen groben Unsugs zu vier Wochen Haft verurtheilt, die als verbüßt erachtet wird.

Bonn, 17. Dec. Seute Rachmittag fand hier die feierliche Einweihung der neuen Rhein-brude statt, nachdem in der Münsterkirche vorher ein Hochamt abgehalten war. An der Feier nahmen Prinz Friedrich Wilhelm von Preußen, der Erbgroßherzog von Baden, Prinz und Prinzessin Abolt zu Schaumburg-Lippe, der Handelsminister Breseld, Ministerial-director Schulz sowie die Spizeu der staatlichen und städtischen Behörden Theil. Auch zahlreiche und städtischen Behörden Theil. Auch zahlreiche Vereine und studentische Körperschaften waren crschienen. Oberbürgermeister Spirit us hielt die Weiherede, in der er dem Wunsche Ausdruck gab, daß nie ein seindlicher Juß die Brücke betreten, nie ein seindliches Fahrzeug die Fluthen unter derselben durchkreuzen möge. Nachmittags sand ein Festmahl statt. Abends wurden die Rheinuser und die Brücke glänzend beleuchtet. Die Stadt hatte reichen Festschmuck angelegt. Bei dem Festmahl am Nachmittag bräckte Prinz Kriedrich Wilhelm den Trinkspruch auf brachte Prinz Friedrich Wilhelm den Trinfspruch au den Kaifer aus und hob bei diefer Gelegenheit lobend bervor, daß die Stadt Bonn aus eigenen Mitteln die Brüde erbaut habe. Im Namen der Chrengäste sprach der Erbgroßherzog von Baden und brachte einen Trinkspruch auf die Stadt Bonn aus.

Arcfeld, 17. Dec. Der Krefelder Stoffweber: freit ist beendigt. Arbeitgeber und Arbeitnehmer einigten sich über folgende Punkte: 1. Die Habrikanten verpflichten fich, im nächsten Bierteljahr von der Bereinbarung, unter Umftanden Maffenaussperrungen vorzunehmen, keinen Gebrauch zu machen. Die Weber vernflichten fich. im nächlten Riertelighe in keinen Ausstand einzutreien. 2. In den mechanischen Webereien foll allgemein die Zehnstundenarbeit eingeführt werden. Soll in einem Bierteljahr eine Lohnlifte für Stoff 3. Soll in einem Vierteljahr eine Lohnliste für Stoff-weber aufgestellt werden. Die Arbeit wird am Montag wieder aufgenommen. Etwa während des nächsten mittag ftürzte in der Aue des Appenins unweit der Avenue

und intereffant erschien und ehrlich neugierig war, wie alles in Berlin sich für fie gestalten würde. Jest aber überwog der Trennungsschmerz, fie liebte die Großmutter mit einer an Schwärmerei grenzenden Innigkeit, und der unfägliche Kummer der alten Frau rührte fie tief. Ihr heifies, kleines Herz zitterte in Wehmuth und Sehnjucht, ber Kopf war ihr schwer von vielem Beinen, und doch mare fie am liebsten gleich wieder in Thranen ausgebrochen, hatte fie fich nicht geschämt vor dieser Fremden da, ber diden, alten Dame, die fie immer mit fo icharfen Bliden mufterte, und den beiden Madchen, die fo viel schwatzen und lachten, als gabe es gar feinen eingang von einerAnzahl glanzend gekleideter Mandariner Abschied und kein Leid auf dieser Welt.

Auch die Trennung von Nanon Latour war Grifa ichwer gefallen, und wenig hatte fie es getröftet, daß Herr Latour ihr freiwillig versprochen hatte, er wurde bald einmal nach Berlin kommen und sich dann jedenfalls nach seiner "fleinen Beaute" um-seben. Bas sollte fie mit Herrn Latour anfangen, wenn er ihr Nanon nicht mitbrachte? Gie hatte ihm daß ganz deutlich zu verstehen gegeben, und er hatte des diplomatischen Corps ist, und ihre Dolmetichen bazu gelacht und sie seine stachelige Rose genannt — traten alsbann vor und verlagen in englischer Sprache aber eine echte gloire de Dijon sei sie doch! — Sie eine Adresse, welche Glückwünsche und die Hossinung dachte nicht an ihn und seine süßen Vergleiche, sie aussprach, daß die Damen Chinas dem Beispiel der sah im Geist Nanon's blasses, bekümmertes Gesichtchen vor sich und hörte ihre gestüsterten Abschiedsworte: buldvollkt. Lady Macdonald stieg dann, gesolgt von der kennen, die Stufen zum Thron hinauf "Ich fomm' Dir nach, Erika, ganz gewiß, ich thu' es! Bas soll ich machen ohne Dich? Erika's Schatten haben sie mich getaust, ich weiß es und sie haben recht, ich bin es auch! Und wenn Papa mich uicht zu Dir läßt, dann ich heimlich! Denk' Letztere stedte jeder Dame einen goldenen Ring, mit Perlen besetzt, an den Finger. Perlen gelten in China als der vornehmste Schmuck und werden doch, wie viel Goldstücke ich in meiner Sparbuchje hab'! Damit werd' ich doch wohl bis Berlin reichen, und für Dich bleibt auch noch was übrig!" — Und Erita, fo fehr fie Nanon's Freundschaft rührte, tonnte doch nicht umbin, diefen heimlichen Fluchtplan etwas abenteuerlich zu finden, fie tonnte nur noch zurückflüstern: "Um Gottes willen, Marquise, mach' feine Dummheiten "

(Fortsetzung folgt.)

eine gemischte Commission geschlichtet werden.

Montag

Ansland.

Ocherreich-Ungarn. Prag, 17. December. Das "Prager Tagblati" bemerkt zu der Mahnung des "Has Karoda", eine Berständigung zwischen Tichechen und Deutschen anzubahnen, ein gleicher logaler Schutz der Nationalitäten in der Nichtung der Selbsibestimmung in nationalen und culturellen Angelegenheiten, wie er im Landesschulrath und im Landesculturrath prattisch bestehe, wäre als Basis für Anbahnung einer Ber-ständigung sür die Deutschen discutabel; ebenso wären auch die von dem Ministerpräsidenten Grasen Thun im Juli vorgelegien Grundzüge für einen Ausgleich discutabel und verbesserungsfähig gewesen. Es liege nicht an den Deutschen, daß die Berhandlungen abge-brochen und nicht wieder aufgenommen wurden.

Frankreich. Faris, 17. Decbr. Dem "Figaro" zufolge hat der Cassationshof für nächsten Dienstag den Hauptmann Lebrun-Renault und mehrere andere Dissiciere vorgeladen, welche über die angeblichen Ge-Sifterte des Dreyfus aussagen sollen. — Urbain Gohier, der Bersalfer des Buches "L'Armés contre la Nation", ließ für seinen Proceh den Präsidenten Faure als Zeugen vorladen. — Man versichert, daß Picquart sich weigert, seine vorläusige Freilasjung zu verlangen, um Niemandem für irgend eine Ber-

günstigung verpflichtet zu sein. England. London, 17. Dec. Baron Ferdinand Kothichild, Mitglied des Unterhauses, ist heute

Ruftland. Petersburg, 18. Dec. Durch einen heute veröffentlichten Erlaß des Kaisers an den Finanzminister werden Erleichterungen bei Erfüllung der Verpflichtungen der Clienten gegen die Bauernagrarbank besohlen. Der Zinssuß wird

von 4½ Vrocent auf 4 Procent her abge se is t.
Ein Petersburger Brief der Wiener "Politischen Correspondenz" stellt den günftigen Eindruck sest, den die Thronrede Kaiser Wilhelms II. in allen Petersburger Kreisen verursacht hat, und fagt, der Egiser habe mit ehensa niel Kulpe als Kirde und der Kaiser habe mit ebenso viel Ruhe als Würde und Klarheit gesprochen ohne Drohung nach irgend einer Richtung, aber auch ohne irgend wen zu politischen Abenteuern zu ermuthigen. Für die hierdurch bewirfte Beruhigung ieien ihm alle Freunde des Friedens zu besonderem Danke verpflichtet.

### Marine.

Laut telegraphischer Meldung an das Ober-Commando ber Marine haben solgende Schlißdemegungen stattgesunden: Der Keickspostdampser "Bayern" mit den abgelösen Beiahungen der Schliße des Krenzergeschwaders, Transportssührer Capitän zur See Koellner. ist am 17. d. Mtk. in Colombo eingetrossen und am selbigen Tage nach Aden in See gegangen. S. M. S. "Prinzeß Wilhelm", Commandant Fregatten-Capitän Truppel, mit dem Geschwaderchef Vice-Admiral von Diederichs an Bord, ist am 16. December in Nagasats eingetrossen und beabsichtigt am 27. December nach Shunghai in See zu gesten. S. M. S. "Brander zurstützt Friedrich Wilhelm", "Beißendurg" "Kursützt Friedrich Wilhelm", "Beißendurg" und "Börth" sind am 16. December in Wilhelmshaven eingervossen. S. M. S. "Itis" ist am 16. December nach Kiel zurückgefehrt.

### Renes vom Tage.

Bahnunfälle.

Paris, 18. Dec. (B. T.B. Telegramm.) Der Oriente Expreß dug, welcher gestern Abend 7 Uhr 10 Min. von hier abgegangen war, entgleiste um 8 Uhr 25 Minuten bet dem Bahnhos Rogentel'Artaud (Dev. Lisne) infolge eines Schadens an einer Schiene. Die Maschine wühlte noch aufeine gewisse Etrede den Boden auf. Berionen sind nicht verleht worden. Erst gegen Mitternacht konnte der Bahnversehr eingleisig wieder ausgenommen werden. Simferopol, 18. Dec. (B. T.B. Telegramm.) Zwischen den Santonen Melitopol und Vichailowka fand ein Zusammenstöß zwischen einem Arbeiterzuge und einem anderen Zuge sindt. Eine Person wurde getödtet, neun Personen wurden permundet. Bahnunfälle.

wurden verwundet.

Schiffbrüche.

London, 17. Dec. Nach einer Depesche aus South-Shields ist der Dampser "Rios" aus Sunderland in der vergangenen Nacht bei Souter-Koint mit dem Dampser "Kierremont" aus Weit-Kartlepool zusammengesogen. Der "Jios" sauf. Drei Personen der Mannichaft wurden gerettet, neunzehn werden vermist. Der "Kierremont" suchte vergeblich nach den vermisten Leuten des "Flios" und kehrte dann schwer beschädigt nach dem Tyne-Flug zurück.

Deregrund, 17. Dec. Der Dampser "Saga" ist hente mit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ungesähr zwei englische Wetlen nördlich von Understed gestrandet war, sier eingetrossen. Die Schiffbrüchigen waren nach dem 21-ztägigen Schiffbrüche.

mit der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ungesaufe in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gekrandet war, sier eingetrossen. Die Schiffbrüchigen waren nach dem Platen auf einer öden Klippe bei 15 Grad Kälte äußerst angegrissen. 7 oder 8 Mann müssen sich wahrscheinlich einer Amputation der Beine unterziehen, weil dieselben erfroren nach Geste ab. Bortäusig wird den Schiffbrüchigen von dem hiesigen Stadtschiede sitze gleistet.

Wien, 17. Dec. Einer Meldung der "Neuen Freien Pressen und ist Abreutslichten in Flammen.

Pressen und gesten das Stadtschater in Marburg (Steiermark) sich sein genacht, das die Kanten der Kanten auch einer Freien kant das Geste gewendet.

Nacht der Hente früh in Flammen.

Pressen und die Abventälichten in merm haufe kanten der Kranken auch eine Freide war hier und der Kanten allen eine Frende bereiten?

Nuch en Kanten der Konten fich der Kranken und versteut sie auf ihrem allen eine Frende bereiten?

Nuch en Kranken der Kranken der in Marburg (Steiermark) siehen allen eine Frende bereiten?

Nuch en Kranken wenn wir nicht wieder binten und wieder die würden, wenn wir nicht wieder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder in mer den eine viele von ihren hauft wieder dien künder sinder sinder sinder sinder sinder sinder sinder sinder in wieder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder dien würden, wenn wir nicht wieder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder sinder in wieder dien würden, wenn wir nicht wieder dien künder dien würden, wenn wir nicht würden wirden würden, wenn wir nicht würden wirden würden, wenn wir nicht wieder dien sinder sinder sinder sinder sinder sinder in wieder dien die sinder sinder in würden, wenn wir nich the sinder dien sinder sinder sinder sinder in würden, wenn wir nich die sinder dien würden, wenn wir nich der ein dien der en wir nich der kürte in würden, wenn die keite wer in die keite we

Aleines Fenilleton.

Bei ber Kniserin von China. Als Prinz Heinrich im vergangenen Mai der Kaiserin-Winwe von China im Sommerpalast bei Peting einen Besuch machte, benutzte er die Gelegenheit zu der Mit-

beilung, daß die europäischen Damen Pekings sich glud-

zu werden. Darauf erwiderte die Kaiserin nach einigem

icheben. Die Damen wurden in Sänften durch die von

ber Polizei freigehaltenen Strafen gerragen, am Balaft

Bahn getragen, welche sie nach der großen Halle brachte.

Sier erwartete fie eine Anzahl Sofdamen, welche fie

jum Audienzzimmer zu führen hatten. Darin faß bie

Kaiserin = Wittwe auf einem Thronsessel hinter einem

kleinen Tisch, welcher, wie beim Besuch des Prinzen Heinen Tisch, welcher, wie beim Besuch des Prinzen Heinrich, mit Chrysanthemen und Früchten geschmicht war. Der Kaiser satz zu ihrer Linken. Die Damen nahmen vor dem Thronsessel Play. Lady Macdonald,

die Gemahlin des englischen Gefandten, der zugleich Doger

traten alsdann vor und verlasen in englischer Sprache

und verneigte fich vor dem Kaiser und ber Regentin.

öher geschätzt und bewerthet, als alle Edelsteine. Daher

waren zum Beispiel auch die Orden, die nach dem Empfang des Prinzen Heinrich durch die Aasjerin-Bittwe an die Aasjerin Friedrich, die Kaiserin Auguste Bictoria und die Prinzessich, die Kaiserin Auguste Bictoria und die Prinzessich Beinrich gesandt wurden, mit herrlichen sehr großen Perlen besetzt. Hiernach begaben die Damen sich in die anströßende Halle, wo ein grundstelle Artischlift fernist werde des melchanskrippessich

Bierteljahres vorkommende Streitigkeiten follen durch | de Clichy ein im Bau begriffenes Jans ein. Bis 5 Uhr eine gemischte Commission geschlichtet werden. hervorgeholt. Die Rettungsarbeiten dauern fort.

Bremen, 17. Dec. Der Bremische Fischampser "An ch en" ist bet dem letzten Sturm, der in den letzter Tagen in der Nordsee herrichte, mit der ganzen Vtannschaft untergegangen.

Wien, 17. Dec. Prinzessis Franziska Liechten stein, die älteste Todier des Hürsten Alfred Liechtenstein, auf Schlos Holsenegg in Steiermark, glitt beim Kirchgang zur Frühmese auf dem Glatteis aus, brach den rechten Oberschenkel und wurde bewustlich ins Schlos gebracht. Ihr Zustand ist ihr kedanklich

Brunsbüttelkog, 17. Dec. Her ist das Anwesen einer 7.8jährigen Landbesiserin niebergebrannt. Die Frau und ihre Haushälterin wurden nach dem Löschen des Brandes verkohlt ausgesunden. Man nimmt an, daß Maubmord vorliegt und daß die Thäter das Haus in Brand seizen, um die Spuren des Berbrechens zu verwischen.

### Locales.

\* Witterung für Dienstag. 20. December. Strich weise Niederschläge, fälter, wolkig, windig. S.-A. 8,11 S.-U. 3,45. M.-A. 11,36.

\* Die Weihnachtsbescherrungen haben begonnen. Gestern fand im großen Saale des Bildungsvereins-hauses die Weihnachtsvescheerung für die Zöglinge des Der Saal und Logen vermochten faum alle Bogtinge des Kindergartens auf Riedere Seigen statt. Der Saal und Logen vermochten kaum alle Bestucher zu sassen. Unter den Klängen eines Harmoniums zogen die Kleinen, in diesem Jahre 112 an der Zahl, in den Saal. Kach einer Antprache der Frau Stadtrath Schir mach er an die Kleinen und einem Gejange der Kindergärtnerinnen wurden von den Kindern eine Anzahl Spiele aufgeführt, ebenso sangen die Kleinen verschiedene Weihnachtslieder. Dann die Kleinen verschiedene Weihnachtslieder. Dann jolgte die Bescheerung. — Der Orden der Kreuzeritter in Laugiuhr veranstaltete am Sonnabend in Tite's Saal eine Weihnachtsseier. 21 bedürftige Kinder der Bolfsschule Langsuhr wurden unter sestlichem Geläute der "Burgglocke" in den Saal gesührt, unter den in bunter Herrlickeit prangenden Weihnachtsbaum und in überreicher Weise mit Kleidungsstücken, Kahrungs- und Genusmitteln beschentt, wobei der Borsitzende, Herr Dr. Ein th, eine herzliche Ansprache an die Kleinen hielt. Der Choral "Bom Himmel hoch" (obeste den feierlichen Act ein, das Weihnachtsliede leitete den feierlichen Act ein, das Beihnachtslied "Stille Racht, heilige Nacht" beschloß ihn. Sodann ber zweite Theil des Abends, bestehend aus einem kleinen Bazar, verbunden mit Concert der Capelle des 1. Leibhisaren-Regiments. Die Gaben weren weist von den Treuzrittern waren meist von den Kreuzrittern gestistet Ein flottes Tänzchen, das sich dis 3 Uhr Nachts ausdehnte, beschloß das schöne Fest. — An demselben Abend seierte der Marine-Krieger 1161 An demselben Aven seierte ver went in e-Arieger-verein "Hohen zollern" im "Freundschaftlichen Garten" sein Weihnachtssest. Nach einem von Mit-gliedern der Husarncapelle ausgesührten Concert wurde von dem Borsigenden, Herrn Lieutenant zur See der Keserve Holth, die Versammlung sestlich begrüßt. Es solgten Lieder und Couplets. Gunz beionders gefiel eine Scene aus dem Jahre 1870, welche sich in Saarbrücken abspielte. Nach der Theater-vorstellung fand die Weihnachtsbescheerung für die Kinder statt. Dieselben wurden mit kleinen Geichenken und Zuckerdüten bedacht. Das Fest, welches von einer größeren Anzahl Officieren und Sanitätsofsicieren heineht war murde durch Ton aufchlicht

größeren Anzahl Dificieren und Sanitätsofficieren besucht war, wurde durch Tanz geschlossen.

\* Der Kuber-Club, "Victoria" beging am Sonnabend Abend im "Danziger Hof" seine Weihnachtskneipe, die einen überaus anregenden Berlauf nahm. Ueber hundert Active und Passive, ein jeder mit einem Geschenk versehen, waren erschienen und legten ihre kleine Neberraldungen unter dem strahlenden Christdaum nieder. Außerdem waren vom Club aus einige werthvolle Geschenke erstanden, die judier verlooft wurden und der Kasse einstenden, die judier verlooft wurden und der Kasse in recht berrächtliches Sümmchen brachien. Wit einem Beihnachtsliede, mit Billbommen und Prolog wurde das Fest eröffnet, dann solgten Toaste auf die Gäste, auf den alumner rasienden Vorsigenden, auf die Kasse, Kundgesänge und Borträge humoristischer Art, kurnum die Simmung war die zum Abschied nach Aliternacht furzum die Stimmung war bis zum Abschied nach Mitternach

eine ganz prächtige. \* Der Weihnachtsnummer bes Krankendienstes ber Monatsschrift bes Danziger Diakoniffenhanfes für December entnehmen wir Folgendes:

Beihnachten naht und Jeder, der dieses Blatt liest, weiß welche Fülle von Segen von diesem Feite auf die ganz Wenichdeit ausströmt. Es ist "das" Freudensest im wahrner Sinne, bringt doch das Fesikstind in der Krippe und Aller die Erlösung, ein köstlicheres Geschenk konnte uns der Bater im himmel nicht geben. Wie ist es doch seitdem den Herzer Bedürsniß geworden, sich an diesem Freudentage einande zu beschen, und wie viele unter unsern 177 Kranken sind nun in unierem Kause, die dieser Vreude verlussta gebei.

Die Kaiserin-Bittwe hatte ein entschlossenses Essicht, aber gemildert durch ein bezauberndes Lächeln, Entgegen der chinesischen Sitte, der die Regentin als geborene Mandschurin überhaupt nicht huldigt, ist ihr Gesicht nicht bemalt. Die Gemahlin des Kaisers ift fehr hubich, hat aber einen traurigen, gedrückten Ausdruck im Gesicht. Die Kaiserin-Wittwe unterhielt fich liebensmürdig mit ben ausländischen Damen und lich schägen würden, einmal von der Kniserin empfangen drückte die Hoffnung aus, daß ihnen ihr Besuch gefallen möge. Als der Thee servirt wurde, trank sie aus derselben Tasse mit jeder Gesandtin. Gleich darauf umarmte sie Alse in einem weib-lichen Gesühlsimpuls. Die Gesellschaft begab sich inden Aus Indentation und Ausgeschlassen gögern, sie würde diesen Wunsch beim nächsten großen Staatsempfange erfüllen. Das ist nun vorgestern gesodann zum Theater, durch zahlreiche prachtvolle Gänge. Das Palafttheater ift eine riefige Salle. Die Buhne empfangen und von da in Palastfäuften zur elektrischen liegt im Centrum, umgeben von Logen, die mit Spiegelglas umichloffen find. Anfangs mar die Bühne mit einer Menge höherer Mandarinen angefüllt welche beim Erscheinen des Kaisers und der Kaiserin Wittwe diese drei Mal begrüßten. Das geraume Zeit dauernde Schauspiel wurde ausschließlich von Valast - Eunuchen aufgeführt, wie es überhaupt in China keine Schauspielerinnen giebt, sondern auch die Frauenrollen von Männern gespielt werden. Darau folgten akrobatische Vorstellungen, wonach die Gesellschaft in den Speifefaal zurückehrte, wo ein wunder bares Menu von chinesischen Süßigkeiten, Thee und jervirt wurde. Später erschien die Kaiserin-Wittwe abermals, verabschiedete sich von den Damen und jerach die Hossinung aus, sie wiederzuschen. Alle Damen erstielten Geichenke. Dann wurden sie mit demjelben Ceremoniell zurückescortirt. Die Kaiserin-Regentin gab sich durchweg änkeris beralich

fich burchweg änßerft herzlich.
Die Wölfe bes Capitols.
Man schreibt uns aus Rom unterm 14. December: Gestern Abend ging der Kärrer Balentini, der die Bötse bewacht, welche zur Erinnerung an die Sage von der Gründung der Stadt immer auf dem "Campidoglio" gehalten werden, in ben Wolfskäfig, um ihn zu fäubern. Die Thiere hatte man in einen anderen Käfig gebracht, aber der Wärter hatte die Thür nicht begaben die Damen sich in die anstoßende Halle, wo ein gut verschlossen. Einem von den Wölfen gelang es, luxuriöses Frühstüf servirt wurde, bei welchemPrinzessin die Thür zu öffnen; er stürzte sich auf Valentini und Tiching den Borsis sübrte. Die Dolmetscher frühstidten an einem kleineren Tisch. Die Damen wurden
dann ins Nebenzimmer gesührt zu einer kurzen Kalt.
Bei der Kückehr in den Banketsaal sanden ihn
die Damen mit Prinzessimnen und Palastoamen
die Damen mit Prinzessimnen und Palastoamen
gesüllt. Bald danach trat die Kaiserin Witten

\* Der Danziger Angler-Club hielt am Freitag Abend im "Bictolder-Bräu" seine legte diedjährige General-Ver-jammlung ab. In den Vorsiand wurden neugewählt die Herren: Sablowski, Fraelski, Simke und Behrendt, während der Borfigende Herr Capitan Boste, sowie der erste Schrifts wart Hertaurateur Kuhn wiedergewählt wurden. Im ebrnar gedenkt der Club ein Bintersest zu veranstalten, ssen Reinertrag für das Kriegerdenkmal bestimmt ist. Zur Borbereitung und Leitung diejes Feites, welches aus Theater, sebenden Bildern 2c., jowie einem Ball bestehen foll, wurden

lebenden Bildern 2c., jowie einem Ball beitehen soll, murben die Herren Restaurareur Auhn, Zugführer a. D. Sablowski und Magistratsbeamter Opprowski gewählt.

\* Vorort = Verkehr Danzig = Zoppot bezw. Neusahrwasier am 18. Dec. a. Streden belaktung: Danzig-Langiuhr 2998, Laugfuhr-Dliva 2923, Dliva-Zoppot 2106, Danzig-Neusahrwasier 2083, Laugiuhr-Danzig 3115, Ditva-Langiuhr 3128, Zoppot-Oliva 2118, Keusahrwasier-Danzig 2193 Perionen. b. Fahrkarten verkauf: in Danzig 2628, in Laugsuhr 1158, in Oliva 685, in Zoppot 943, in Keusahrwasier 164, in Brösen 379, in Neusahrwasier 942, Summa 6899.

Summa 6899.

\* Der Danziger Lehrerverein hielt am Sonnabend im Kaiserhof eine Sizung ab. Herr Zürn hielt einen Vortrag, auf den wir noch zurücksommen. Beschlossen wurde, das Stiftungsseit am 11. Jebruar abzuhalten. Näherer Bericht folgt wegen Kaummangels morgen.

\* Das Kaiser-Panorama in der Passsage stellt die bischer so lebhaft besuchte Darstellung der Andree'schen Luits Ballonsahrt zur Entdeckung des Nordpols noch heute aus und räumt, wie wir hören, jedem Erwachsenen das Necht ein, auf sein Billet ein Kind unentgeltlich einsühren zur Gurfen. Worgen kommt die Reise durch Palästina zur Darstellung. zur Darstellung.

\* Wilhelmtheater. Gestern fand die letzte Bor-stellung vor dem Feste statt; das Haus war sehr gut besucht. Am ersten Feierrag wird das Theater mit einem durchweg neuen Personal eröffnet.

\* Sturmtvarung. Die Hamburger Seewarte meldete gestern Nacht: Ein tieses barometrisches Minimum über Korwegen und ein Theilminimum über der südöstlichen Ostsee macht die Gefahr stürmischer Winde aus westlichen Richtungen wahrscheinlich. Die

Küstenstationen haben dem Signaldall aufzuziehen.

\* Der Dampser "Helene," zu derselben Rhederei wie die mit Mann und Maus untergegangene "A de le" (Sartori und Berger, Kiel) gehörig, lief am Freitag Vormittag von Pillau aus, war aber kaum eine Stunde in See, als der Excenter der Maschine brach. Glücklicherweise wurde vom Pillauer Lootsen-thurm die Nothslagge bei dem klaren Wetter bewerkt, und die "Helene" fonnte noch rechtzeitig durch Bergungs-bampfer wieder in den sicheren Hafen zurückugsirt werden, bevor sie ein Spiel der Wellen geworden. Wäre ihr das Unglück bei dem Schneefturm passirt, so läge der Dampfer vielleicht schon neben seiner Schwester "Adele" im Wellengrab.

\* Weihnachtsmarkt. Der diessährige Weihnachtsmarkt findet in der Zeit vom 20. bis 24. December statt und zwar für Weihnachtsbäume auf dem Heumarkt, Wallgelände und an der Barkthalle, für Pfeffer-kuchen zc. auf dem Erdbeermarkt und Holzmarkt, für verichiedene andere Berkaufsartikel auf dem Holzmarkt.

\* Zum Bahnbau Kolbera-Köstin. Nach einem Erlaß

\* Zum Bahnban Kolberg-Köslin. Nach einem Erlaß des Eisenbahnministers ift die Frist für die Vollendung und Inbetriebnahme der Sisenbahn Kolberg-Köslin dis 1. October 1899 verlängert worden. \*\* Bon ber Anfiedlungs-Commission. Rach einem

Telegramm aus Posen gehen zehn um Schmiegel liegende Mittergüter, dem Krinzen Biron gehörig, für den Kauspreis von fünf Millionen Mark in den Besitz der Ansiedelungscommission über. Bei der Ziehung der Königsberger Thiergarten-

\* Bei der Anjevenlingscommitjion über.

\* Bei der Ziehung der Königsberger ThiergartenLotterie am Sonnabend sielen die 46 Hauptgeminne auf
folgende Loosnummern: 1. auf Nr. 62613, 2. auf Nr. 92541,
3. auf Nr. 84871, 4. auf Nr. 83874, 5. auf Nr. 20101, 6. auf
Nr. 48486, 7. auf Nr. 71687, 8. auf Nr. 80010, 9. auf Nr. 71242,
10. auf Nr. 73201, 11. auf Nr. 32561, 12. auf Nr. 24687,
12. auf Nr. 51849, 14. auf Nr. 40170, 15. auf Nr. 80271,
16. auf Nr. 4191, 17. auf Nr. 69974, 18. auf Nr. 77726,
19. auf Nr. 38764, 20. auf Nr. 72081, 21. auf Nr. 18636,
22. auf Nr. 38168, 23. auf Nr. 84368, 27. auf Nr. 18636,
23. auf Nr. 73631, 29. auf Nr. 84368, 27. auf Nr. 18689,
28. auf Nr. 76634, 35. auf Nr. 68622, 33. auf Nr. 59765,
31. auf Nr. 76834, 35. auf Nr. 54427, 36. auf Nr. 17258,
37. auf Nr. 15942, 41. auf Nr. 54091, 42. auf Nr. 16756,
40. auf Nr. 15942, 41. auf Nr. 36700, 45. auf Nr. 16897,
43. auf Nr. 86609, 44. auf Nr. 36700, 45. auf Nr. 167579,
46. auf Nr. 26687. Da von den 150000 Lovien nur 81000 43. auf Nr. 86609, 44. auf Nr. 36700, 45. auf Nr. 10579, 46. auf Nr. 26587. Da von den 150000 Loojen nur 81000 abgejeht waren, wurde eine Reduction der Gewinne von 2100 Stück im Werth von 50180 Mk. auf 1134 Stück im Werth von 27096 Mk. vorgenommen.

\* Generalconferenz der bentschen Gifenbahuen. Zur Theilnahme an der am 20. d. M. in Berlin itatisindenden Generalconferenz der deutschen Eisenbahnen haben sich als Vertreter der hiefigen Eisenbahnen haben sich als Vertreter der hiefigen Eisenbahndirection die Herren Präsident Thom 6 und Regierungsroth Flogerty gestern nach Berlin begeben.

\*Bum Untergange der "Abele" theilt uns die Rhederei von Sartori u. Berger in Kiel u. a. mit, daß an Bord der "Abele" keine Paffagiere gewesen sind. Das Schiff hatte bei einer Gesammts tragfähigteit von 360 Tons nur 317 Tons geladen, wovon 50 Faß Petroleum sich an Deck besanden.
\_\_\_\_\_\_ In Ernst Krütz selb verliert übrigens die Rhederei, wie sie uns versichert, einen ihrer tüchtigsten Capitäne, der stets bemüht gewesen ist, die Interessen der Rhederei zu fördern. — Wie uns ferner der Strandvogt von Karwen mittheilt, sind in der Nacht vom 13. zum 14. d. Mts. in seinem Strandbezirk von Karwenbruch bis Richöft 68 volle Fässer verschiedenen Inhalts wie Del, Schmalz, Rothwein, Cognac, Walsnüsse, Apfelsinen, Pfesser, Wachholderbeeren angetrieben geborgen worden. Dieselben sollen von der "Adele" herrühren, die verschiedenes Stückgut geladen hatte.

\* Der golbene Sonntag, ber lette vor bem Festelaus hat die Hoffnungen nicht erfüllt, die die Geschäftsleute auf ihn gesetzt haben. Große Schuld daran trug das traurige Wetter, das viele Landleute von dem Besuche ber Stadt abhielt. Zwar herrschte namentlich in der Langgasse bis in die Abendstunden hinein zuweilen ein lebensgefährliches Gedränge, doch war keine Kausselfer lust. In vielen Geschäften war wenig oder nichts zu So ift benn ber "golbene" Sonntag für Biele taum ein "tupferner" geworden.

\*Stadttheater. Bor einem ausverkauften Hause verabschiedete sich Marie Barkany gestern Abend von dem hiesigen Publicum, das ihrem Sastspiel ein fo reges Interesse entgegengebracht hatte. Die Künftlerin hatte für das Abschiedsmahl eine etwas bunte Speises farte gewählt, auf der Dumas-Lindau mit dem 3-Acter "Francillon", die selige Birch-Pseisser mit einem Fragment aus der "Batje von Lo wood" und Dreyjuß-Often mit einer Plauderei "Wenn Frauen reben" prangten. Ren war nur die 16jährige Faste Eyre, mit der unser Gaft einen durchschlagenden Erfolg erzielte. Den Sobepunkt erreichte ihre Darftellung in der großen Schlußscene mit Mistreß Sarah Reed, in Frau Staud ingereine ansgezeichnete Vertreterin gesunden. Das Publicum war für die reichen Gaben jehr dankbar, spendete Lorbeeren und Blumen in Fülle und rief die Künstlerin am Schlusse der Borstellung wiederholt an die Rampe, um in diefer spontanen Weise feinen Dank für bie prächtigen Leiftungen abauftatten.

Das Statut ber Nordoftdeutichen Regattavereinigung, der u. a. auch unser Danzig-Zoppoter "Gode Bind" angehört, ist jest von dem mit der Aus-"Gode Willo" angehori, it sest von den mit der kludarbeitung beauftragte Segelclub "Rhe" Königsberg fertiggestellt worden. Danach verfolgt die "Nordostsdeutsche Regatiavereinigung" den Zwech, den deutschen Segelsport innerhalb des Verbandsgebietes zu heben und zu fördern. Dieser Zweck soll durch Abhaltung von gemeinschaftlichen offenen Segelweitsahrten, abstandigen der den Segelweitsahrten, abstandigen der den Segelweitsahrten, abstandigen der den Segelweitsahrten. wechselnd auf ben Segelrevieren der ber Bereinigung dugehörenden Bereine, und Aufmunterung zum Regatta-bejuch durch Schaffung von Preisen angestrebt werden. Die Satzungen werden den einzelnen Bereinen bemnächft dur Berathung zugestellt werden.

\* Begrübnis. Borgefern Nachmitag sand vom Diaconissen-Arantenhanje and die Beerdigung des verstorbenen Schukmannes hil pert statt. Eina 100 Kameraden des Berstorbenen gaben ihm das letzte Geleit. Die einzelnen Neviere hatten prächtige Blumenspenden am Sarge niedergelegt.

Der Kriegerverein "Bornisia" hatte gestern beicheerung veranstaltet. Nach einem einleitenden Concert diest Serr Landgerichtsdirectur Schulk die

Abgesander sämmtlicher westpreußischen Kriegervereine, um über die Bahl eines Beistyers in dem Borsande des preußischen Landes-Krieger-Berbandes zu berathen. Die Bereine, die nicht durch Delegirte vertreten waren, hatten Schifftlich ihre Wartstiffige zur Mahl gemacht. hatten schriftlich ihre Vorschläge zur Wahl gemacht. Aus derselben ging Herr Major Engel als gewählt

hatten schriftlich ihre Borichläge zur Wahl gemoch. Lus derjelben ging Herr Wajor Engel als gemählt herror.

Brände. Vorgestern Abend 5:1/2, Uhr wurde die Feuerwehr nach der Jungkädtichen Gasse It. 4 gerusen, wo durch Umjallen einer Petroleumlampe ein kleines Hener entstanden war. — Aus gleicher Uriache war gegen 6:1/3, Uhr in dem Keller des Haufes Kohleumarkt & Feuer ausgedommen. Als die Feuerwehr auf der Brandielle eintraf, brannten in dem Keller eine Anzahl von Kisten mit Galanteriewaaren, Backtrob, Kapier ze. Nach circa einkistüdiger Arbeit hatte die Feuerwehr zeh Gefahr beseitigt. Sine Brandwache muste noch die Nacht über aus der Brandielle zurück bleiben. — Gestern Mougen war auf dem Hose der Kalerne des I. Leibhusaren-Regiments das Dach einer freistehenden Küche in Brand gerathen. Zwei Druckwerse aus der Kalerne des I. Leibhusaren-Regiments, sowie die Gasspriße war seine des I. Leibhusaren-Regiments, sowie die Gasspriße war sein der Kalerne des I. Leibhusaren-Regiments, sowie die Gasspriße war sein der Feuerwehr gaben Basser und in kurzer Zeit was sein der Alle beietigt. — Gestern Abend 8:1/4, Uhr war is der Gesonen Schaeber Abused eine Brandiger est gelegenen Schneiderwertstatt der Husbend 8:1/4, Uhr war gelegenen Schneiderwertstatt der Fußboden in Brand geräthen. Auch hier wurde das Feuer in kurzer Zeit Gestennen Schneiderwertstatt der Feuerwehr nach dem Haufel hatte gekern Abend kurz vor 10 tür ein Sause knüppelgasse Ar. 2 zur Holge.

Ballzeidericht vom 18. und 19. December. Berhastet: 13 Personen, darunter 2 wegen Trunsenheit, werbrechens, 1 wegen Diebsschaft, 2 wegen Trunsenheit, 2 wegen Withsondium. Obdach os: 3 Personen. Gesunden: Langiuhr 44: 1 zweiräbriger Kastenwagen, abzuhalen von herrn Henrich ein, daguscher im Fundbureau der Königlichen Holizeidirection; Langiuhr 44: 1 zweiräbriger Kastenwagen, abzuhalen von herrn Henrich ein Fundbureau der Königlichen Folizeidirection.

### proutus.

f. Boppot, 18. Dec. Gine größere Beihnachts: feier veranstaltete beute ber Epangelische Bund im Rurhaufe. Dit ihrem Ortspfarrer Otto Bund im Kurhause. Wit ihrem Orisvsarrer Otto waren recht zahlreich die Oliver prirezen, die durch ihren Kirchenchor das Fest verschöften. Den Hauptvortrag hielt Herr Achidiaconus Blech-Danzig über "Selbsterlehtes aus Balästina". — Gleichzeitig sand auch im Bictoria-Hotel eine Weihnachtsseier des Geswerbe nere in statt.

h. Punig, 18. Dec. Infolge des hestigen Sturmes der vergangenen Woche sind zwischen Karvenbruch und Dembed etwa 500 m D in en und der dahinterliegenden, theils dem Kistus, theils der Gemeinde Karpenbruch

theils dem Fistus, theils der Gemeinde Rarvenbruch gehörige Bald von der See weggerissen worden. Die Orischaften Kaven, Karvendruch und Dembeck sind thetswesse, die zu denselben gehörenden Ländereien vollständig übersluthet. Ein großer Theil der Wintersaaten ist durch Bersandung zerstört. h. Putig, 16. Dec. Durch Erfrieren sand heute Nacht der Böttagermeister H. von hier seinen Tod. D. war in der hiessgen Bahnhois-Wirth-schaft gemeien Siett zum zuch Kutzig zu geben, ichlug

jchaft gewesen. Statt nun nach Putzig zu gehen, ichlug er in der Trunkenheit ben Weg nach Sellistrau ein und blieb in der Nähe des Weges nach Sellistrau ein liegen. Die Leiche wurde hente Morgen von Arbeitern gesunden und nach Putzig geschafft.

\* Elbing, 18. Dec. Die Elbinger Straßen-bahn hat nunmehr von der Landespolizeibehörde in Danzig die Kennkwissen zum Aendervong des Fahre

Danzig die Genehmigung gur Aenderung des Fahr: plans erhalten und zwar werden fortan alle 15 Minuter directe Bagen vom Babnhof nach dem Elbingfluß (alfc ohne Umfteigen) und alle 8 Minuten birecte Wager vom Bahnhof nach ber Sternftrage verkehren.

-e. Elbing, 19. December. (Privattelegramm.) Gestern Nacht starb plöslich am Herzichlag Herr Stadtrath Sallbach im Alter von 67 Jahren. Der Berftorbene war ein langjähriges Dinglied bes Magistrats, ber Schulbeputation, Vorsitzender Raufmännischen- und Nationalliberalen Bereins. Auf der Schichauwerft sind & 3t. 20 Torpedoboote, 6 für Deutschland, 6 für Japan, 4 für Rufland und

4 für Italien im Bau begriffen.
— Elbing, 18. Dec. Heute Abend wurde in der Bürgerressource ein Volksunterhaltungs. abend veranstaltet, welcher sich wieder recht guten Bufprnchs zu erfreuen hatte. Der nächste foll als Bor-feier zu dem Geburtstage bes Kaisers in der geräumigen städtischen Turnhalle veranstattet werden. — Die hiefige Loge (Temperenzier) "Fest und Treu" seierte gestern ihr erstes Stiftungssest in dem Wehser'ichen Einblissement. Wie wir ersahren, beabsichtigt diese Loge in Leuzen hiesigen Kreises ein Grundstild anzukausen und hier dann eine große Gartnerei anzulegen, in welcher alle Logenmitglieder die Berwaltung und Arbeiten beforgen und eine gemeinsame Raffe führen wollen.

b. Marienburg, 16. Dechr. herr Bürgermeifter Sandfuchs führte in heutiger Stadtverordnetensitzung Herrn Dr. Doch mann als Stadtrath ein. Alsdann kam zur Kenntniß, dat ber Magistrat die Kachtheile der Stadt, welche dieselbe durch Sandhof habe, dem Bezirtsausschuß geschildert habe, um die Eingemeindung zu erreichen. Der Kreis hat für die Wegepstafterung an der Mittelmühle zwischen Mühlengraben und Goldener Ring eine Summe von 700 Mt. bewilligt, wenn die Stadt die Unrerhaltungskosten übernimmt; dieselbe ift damit einverstanden. Der Bezirksnummt; dieselbe ift damit einverstanden. Der Bezirksnummt, die Streitsvere das Altenheim meldes ausichuß hat die Streitfrage des "Altenheim", welches beide hier. von 3/4 der evangelischen und 1/4 der anderen Consessionen bewohnt werden jollte, dahin entschieden, daß 31 3. 6

Danziger Meneste Nachrichten.

Montag

\* Der Verein ehemaliger Leibhusaren hielt vorgestern
Wersammlung ab. Der bisherige Lorstand wurde miedergewählt. Am 21. Januar wird der Verein in üblicher Wesse sein Stiftungsseht im Gambrings seiern. Herrendbersstiertenant v. Schmidt, früher etatsmäßiger Major im 1. Leibhusaren.
Regiment und jetzt Commandeur des Hularensessenschaften und sierken N. 3 in Nathenom wurde ein kinstlerisses Diplom über seine Theue-Nitgliedhadit übersandt.

\* Messerkechereien. Der 18-jährige Sohn des Bildhauers Franz von hier wurde gestern in der Bischolsgasse von einem Rowd übersalen und mit einem Wesser deArmunissel erbalten. Senso erging es dem Arbeiter Paul Berndt von hier, als er über den Doministanerplatz nach Hauers Franz ist in einem Locale auf dem Arbeiter Paul Herndten. Senso erging es dem Arbeiter Paul Herndten. Den Berletzten wurde im Lagareth Sandgrube die ersprektische. Den Berletzten wurde im Lagareth Sandgrube die ersprektische. Den Berletzten wurde im Lagareth Sandgrube die ersprektische. Den Berletzten wurde im Lagareth Sandgrube die ersprektische There wurde im Lagareth Sandgrube

k. Thorn, 18. December. Ein erhebliches Schaben feuer wüthete geitern Abend auf der Bromberger Borftadt. In der Kastor'schen Billa war durch Explosion eines Diens im Dachgeschoß ein Brand enstranden, der von der Feuermehr erkt in zwei Stunden gedämpft wurde. Die Herren Oberbürgermeister Dr. Aohli und Holzhändler Wener, welche die Villa bewohnen, haben an ihrem Mobiliar erheblichen Schaden erlitten. Hente Rachmittag um 3 Uhr wurde in der städischen Turnhalle eine Weihnachtstelein veranstattet.

Concert hielt Herr Landgerichtsdirector Schultz die Kinderbewahranstalten veranstaltet.

Testansprache, die mit einem Hoch auf den Kaiser endete. Daran schloß sich die Bescherung von Ca. 250 Kindern. Ein Ball beschloß das Fest.

Delegirten Bersammlung. Gestern Bormittag tasse im St. Josephshause eine Bersammlung von Abgesandten sämmtlicher westpreußischen Kriegervereine, aber ganz unordentlich geführt und nie die Bilance gezogen hatte. Er will nicht zur Buchführung ver-pflichtet gewesen sein, da er mit seiner Frau nur das Geschäft eines Tröblers und häfers ohne jeden Gehilsen betrieben hobe. Das Gericht verurtheilte den Angeklagten

3u 1 Woche Gefäugniß.

-1. Königsberg, 18. December. Auf Anordnung der hiesigen Königlichen Eisenbahn-Direction wird hier vom 2. Januar t. Je. ab eine Eisenbahnschriebenbute im Vorbereitungsbienst beschäftigte Anwärter einsatiet

gerichtet werden, wie solche seit einiger Zeit u. a. in Breslau, Bromberg und Posen bestehen. Pillau, 17. December. Der Sturm der verganau, 17. Setember. Der Sturm der der gang ang enen Tage hat außer jener schmerzlichen Ermerung an den Untergang des Dampsers, Abelemoch andere Spuren hinterlassen. Der Capitän eines Wemeler Dampsers, der von Rew-Castle mit Kohlen hierher befrachtet war, erzählt, daß medrere Dampser, die schon ausgegangen waren, retourniren mußten. Einigen Schiffen war ganz toll mitgespielt worden. Ein Rorweger kam mit aufgerissenem Deck und eingeschlagenen Seitenplatten im Hafen ein. Her war die Schwellung so groß, daß von den Molen dis zu der Bake auf der Nehrung eine stetig hochauf-rauschende Woge stand. Bon der Nehrung aus hat man taum versucht, die Passage nach dem gegenüber-

liegenden Haffuser aufzunehmen.

\* Allenstein, 16. Dec. Auf einem Gehöst in der Nähe Allensteins erstickten gestern Nachmittag drei in einer Wohnung allein gelossene kleine Kinder in starkem Qualm, welcher sich in Folge des Heizens

mit Lorf entwickelt hatte.

\* And Pommern, 18. Dec. Der Schooner
"Henriette und Kenner, außseedorf aufRügen, mit Briketts von Stettin nach Kopenhagen, wird nunmehr bestimmt als mit Mann und Maus verloren angesehen.

Wetterbericht der hamburger Seewarte vom 19. Dec. (Orig.=Telegr. der Danz. Neueste Nachrichten.)

| Stationen.                                                           | Bar.<br>Mia.                                  | Wind.                                     |      | Wetter.                                                        | Tem.<br>Celj.               | 1 9     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------|
| Christianiund<br>Kopenhagen<br>Perersburg<br>Mustau                  | 736<br>755                                    | WSW 3                                     |      | Schnee<br>Dunst                                                | gi<br>-                     |         |
| Cherburg<br>Svie<br>Hamburg<br>Swinemünde<br>Neufahrwaffer<br>Utemel | 766<br>756<br>758<br>757<br>757<br>755<br>749 | WSW 2<br>WSW 2<br>WSW 2<br>WSW 5          | 5000 | Regen<br>halbbedeckt<br>bedeckt<br>bedeckt<br>heiter<br>wolfig | 11<br>5<br>6<br>5<br>4<br>5 | 3 4 5 6 |
| Karis<br>Wiesbaden<br>Odinchen<br>Berlin<br>Bien<br>Breslau          | 767<br>764<br>766<br>759<br>765<br>761        | SEB 2<br>SB 1<br>B 2<br>B 2<br>B 3<br>B 3 |      | bedeckt<br>bedeckt<br>bedeckt<br>Regen<br>wolkig<br>bedeckt    | 7<br>8<br>5<br>7<br>9       | 7       |
| Nigga<br>Triest                                                      | 769                                           | ftill                                     | **   | halbbedeckt                                                    | 1 4                         | ler.    |

1) See grob. 2) See leicht bewegt. 3) Regen und Nebel. 4) Gestern Regen, See schlicht. 5) Abends sürmische Böen. 6) Nachts Schnee und Regen. 7) Anhaltender Regen.

Hebersicht ber Witterung.

Gin tiefes bavometrisches Minimum liegt an der mittleren norweglichen Küte, einen Ausläufer nach dem mittleren norwegischen Kürle, einen Auslaufer nach venlüdweftlichen Finnland entsendend. Im Nord- und Offices gebiete wehen lebhafte weitliche Winde, Studesnäs meldet Sturm aus Weit, Wisdy Sidweftiurm. Um höchsten ift der Luftdruck über Südwesteuropa. In Deutschland dauert die warme, trübe Witterung mit Regenfällen sort; Münster meldet 24 Willimeter Regen. Kätteres veränderliches Weiter

### Stanbesamt vom 19. December.

Geburten: Arbeiter Hermann Hannemann, T.—
Schuhmachermeister Reinhold Wilm, T.— Stemmer Carl Korf, S.— Böttchermeister Arthur Seid ow üft, T.—
Schanbudenbesiter Gustav Auchan, S.— Rathkuhrmacher Friedrich Böhm, T.— Hilfs-Weichensteller Carl Fenske, S.— Maurergeselle Carl Viede. S.— Arbeiter Friedrich Klasse, S.— Arbeiter Franz Wrazieller Carl Klasse, S.— Arbeiter Franz Wraziello, T.— Kellner Franz Angiten, T.— Wester Froduk Dobrainski, T.— Arbeiter Freidrich Bernhard Dobrainski, T.— Arbeiter Freidrich Bernhard Dobrainski, T.— Arbeiter Freidrich Bernhard Walerweister Bernhard Walerweister Bernhard Wittibut, S.— Müllergeselle Emil Klast, S.— KieceWachmeister im Heldavisseriester Hegiment Nr. 36 Wilhelm Michaelis, T.— Dauschmerzeister Hegiment Kr. 36 Wilhelm Michaelis, T.— Dauschmerzeister Hermann Kann wer, S.— Schmiedegeselle Johann Fabech, S.—Waurergeselle Wilhelm Weber, T.— Drechslermeister Hermann Kann wer, S.— Schmiedegeselle Johann Fabech, S.— Maurergeselle Wilhelm Weber, T.— Drechslermeister Julius Porps, S.— Kentier Carl Orzechowski, S.— Unspelbote: Schmiedegeselle Martin Gustav Latom Wichael Selfe und Unna Schirrm acher. Schmittige hier.— Schuhmacher Victor Wilde und Wartha Drogoich Wider.— Schuhmacher Victor Wilde und Wartha Drogoich Weider.— Schuhmacher Victor Wilde und Wartha Drogoich Weider.— Schuhmacher Victor Wilde und Weta Unaus en her Weider Knull En keiter. Geburten: Arbeiter hermann hannemann, T

hier. — Schuhmacher Victor Milde und Martha Drog o ich au Mocker. — Sergeant und Regimentis-Schreiber Adolph Michard Paul Graß oldt, hier, und Weta Auguste Me n g du Groß Paradies. — Tijchler Carl Gustav Kanath, hier, und Laura Mathilde Drews zu Prangenau. — Maurermeister August Gustav Julius Plondszew zu Nojenberg Wyr. und Dovochea Bertha Maria Hafe, hier, und Marie Vertha Kaut zu Kothegrund. — Schneidermeister Richard Ernst August Gospand. — Schneidermeister Richard Ernst August Gospand Auguste Clijabeth Klau, beide bier.

ausjauß hat die Streitstage des "Altenheim", welches von 3, der evangelischen und 1/2, der anderen Consessionen bewohnt werden sollte, dahin entschieden, daß dasselbe, weil städtisches Sigenthum, von sämmtlichen Consessionen gleichmäßig benutz wird. — Die fatholische Kirche verlangte sir den Platz der abgebrochenen Pfarrschule eine Kaussumme von 102,553 Mt.; die Siche verlangte eine Kaussum Konstern Konstern Verlangte Bernheum Abaris Sexuer geb. Begloot, 78 J. — Magensührer bei der elektrischen Straßenbahn Jacob Riese, Wichters Albert Leve geb. Begloot, fast 69 J. — Webeier Abaris Lichtergesellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 24 J. — T. des Indierresellen Aussum Konstin, sast 25 J. — Wellenbahn Albert Franze Kanstern Konstinken Konstinken Konstinken Konstinken Konstinken Konstinken Konstinken Konstinken Kons

# Lette Handelsundprichten. Rohzuder-Bericht.

Rohander: Tendenz: fest. Danzig, 19. December.
Rohander: Tendenz: fest. Basis 88° Mt. 9,55 Geld incl. Sad Transito franco Neusabrwasser.
Wragdeburg. Mittags. Tendenz: Fest. Höchste Notiz Basis 88° Mark — Termine: December Mt. 9.70, Januar Mt. 9,70, März Mt. 9.77½, Mai Mt. 9,92, August Mt. 10,05, Gem. Metis I Mt. 23,25.
Hamburg. Tendenz: sietig. Termine: Decbr. Mt. 9,72½.
Januar-März Mt 9,75, Mai Mt. 9,92½, Juli Mt. 10,02½. Danziger Producten-Börfc.

Bericht von d. v. We rie in.
Wetter: iribe. Temveratur: 4.3° R. Bind: W.
Weigen ruhig unverändert. Bezahlt wurde für in-ländischen hellbunt bezogen 742 Gr. Wf. 150, hellbunt leicht bezogen 784 und 745 Gr. Mf. 155, hellbunt 740 Gr. Mf. 160, 756 und 766 Gr. Mf. 162, weiß leicht bezogen 774 Gr. Mf. 161, weiß 747 Gr. Mf. 161, 750 und 761 Gr. Mf. 163, 759 und 777 Gr. Mf. 164, fein weiß 761 Gr. Mf. 165, 777 Gr. Mf. 166, fein hochbunt 777 Gr. Mf. 165 ner Fonne.

mer Tonne.

Roggen matter. Bezahlt ift intändischer 691 Gr. Mf. 1401/g, 673 Gr., 691 Gr., 694 Gr., 697 Gr., 705 Gr., 732 Gr. Mf. 142, 705 Gr. Mf. 1421/g, 782 Gr. Mf. 143. Alles per 714 Gr. per Tonne.

714 Gr. per Tonne.
Gerife ift gebandelt inländische große 650 Gr. Mt. 127, 668 Gr. Mt. 130. Chevalier 6.4 Gr. Mt. 137, 662 Gr. Mt. 138, russische dum Transit sein wiß 689 und 695 Gr. Mt. 138, russische dum Transit sein wiß 689 und 695 Gr. Mt. 126, Huters Mt. 90 per Tonne.
Hafer inländischer Mt. 125, 126, 127 mit Geruch Mt. 1221/2 per Tonne bezahlt.
Trbien polnische dum Transit, Golderbsen seucht Mt. 130 per Tonne gehandelt.
Vorizensteie große Mt. 4,4,05, extra große Mt. 4,071/2, mittel Mt. 3,85 per 50 Kg. bezahlt.
Spiritus seiser. Contigentirter loco 58 Brief, nicht contingentirter loco Mt. 381/2, Mt. 38 Hd.

Berliner Börjen-Depefche.

|                   | 24.    | 1.97     |                     | 11.       | 13,     |
|-------------------|--------|----------|---------------------|-----------|---------|
| 4% Reichsanl.     | 101.40 | 101.30   | 4º/0Ruff.inn.94.    | 100.45    | 100.45  |
| 31/20/0 #         | 101.20 | 101.30   | 5% Mexitaner        | 97        | 97      |
| 30/0 //           | 94     | 93 80    | 60/0 "              |           |         |
| 40/0 Pr. Conf.    | 101.25 | 101.20   | Oftpr. Sudb.A.      | 93.60     | 93.75   |
| 31/20/0 "         | 101.60 | 101.20   | Franzosen ult.      | 153.25    | 153.80. |
| 30/0 "            | 94.60  | 94.50    | Marienb.=           |           |         |
| 31/20/0 28p. w    | 99.70  | 99.70    | Min. St. Act.       | 82.90     | 83      |
| 31/20/0 " neul. " | 99.50  | 99.40    | Marienburg.         |           |         |
| 30/0 23 eftp. " " | 90 80  | 90.50    | Miw. St. Pr.        | 118       | 118     |
| 31/20/0 Pommer.   | 10000  | ASSESSED | Danziger            |           | and the |
| Pfandbr.          | 99.75  | 99.80    | Delm.St.=A.         | 74.10     | 74.25   |
| Berl. Sand. Bef   | 164.30 | 164.75   | Danziger            | 11 11     | 300     |
| DarmitBank        | 153.25 | 158,25   | Delm.St.=Pr.        | 90.10     | 90.10   |
| Danz. Privath.    | 139    | 137.80   | Laurahütte          |           | 212.80  |
| Deutsche Bank     | 201.90 | 202.—    | manage de shahan al | 199.75    | 199.75  |
| DiscCom.          | 195 25 | 195.75   | Defterr. Noten      | 169.35    | 169.40  |
| Dresden. Bant     | 160.75 | 160.75   | Ruff. Noten         | 216.05    | 216.10  |
| Deft. Ered. ult.  | 223.30 | 225.10   | London furz         | 20.415    |         |
| 5% 9tl. Rent.     | 93.60  | 93.90    | London lang         | 20.23     |         |
| 4% Deft. Gldr.    | 101.40 | 101.50   | Petersbg. turg      |           | 215.70  |
| 4% Ruman. 94.     |        |          | a lang              | -         |         |
| Goldrente.        | 92.40  | 92.30    | Nordd. Credit=      |           | 200     |
| 4% ung. "         | 101.50 | 101.50   | Actien              | 125.75    | 126     |
| 1880 er Ruffen    | 102.10 | 102.10   | Privardiscont.      |           | 55/80/0 |
| Tenhen            | 2: Di  | e Pairte | nerfehrte foi       | t hurreft | mea in  |

Bevorzugt maren Butten- und Rohlen efter Haltung. Bergmerkkartien, namentlich Laurahütte, auf Grund günftige: Nachrichten über die Lage des oberschlestischen Sijenmarktes Nanken beffer. Spanier steigend in Holge Londoner Anzen besser. Spanier steigend in Holge Londoner Anziwärtsbewegung, die durch Deckungen der Prämien-Artiva veranlast sein soll. Wertknuer gestragt, Bahven sest, theilweise besser. Kanada anziehend auf daß Plus von 21000 Dollais in 2. Dezember-Woche. Hamburger Packet-sahrt-Actien durch Kealistrungen gedrückt. Ultimogeld 78/8 bis 71/2.

Verlin, 19. December, Getreidemarkt, (Telegramm der Danziger Reneste Nachrichten). Spiritus toeo Mark 39.00. Regnerisches mildes Wetter und vielsach matte auswärtige Berichte haben den Verkehr in Getreide hier natürlich nur noch mehr eingeschränkt. Gleichwohl ist in Folge etlicher Techungskäufe Beizen auf December etwa ½ Mt., Roggen auf December eina 1 Mt. im Werthe gestiegen. Malkieserung ist wenig verändert, Hafer war sitll. Küböl wurde nicht beachtet. Bei ziemlich reichlicher Zusubr erließ man 70ex Spiritus zu 39,10 Mt., 50er zu 58,40 Mt. Im Lieserungs-handel haben sich die Preise auch etwas abgeschwächt.

# specialdienst für Prahtnahridgten.

Die Pariser Spionage-Affäre.

Die Spionageaffare, ber bie Regierung auf die Spur gekommen ift, scheint einen großen Umfang anzunehmen. Wie neuerdings verlautet, handelt es fich nicht um ben Berrath bes neuen Gewehrmodells, fondern des neuen frangofischen Reldgeschützes an eine auswärtige Macht.

Baris, 19. Dec. (B. I.B.) Bie bie Blätter melden, find die in ber Spionage-Angelegenheit Berhafteten ein gemiffer Decrion, welcher als Geheims agent im Dienfte bes hiefigen Militärnachrichten-Bureau in ber Polizeiprafectur fiand, ein Artillerie-Corporal Groult in Giset, welche bem Decrion die Bestandtheile bes neuen Gewehres oder Geschützes verichaffen wollte, sowie zwei junge Leute Bonaffe und Le rendu, die angeblich Helfershelfer Decrions find.

### Duell.

altitude 6

München, 19. Dec. (B. I.B.) In einem Gehölz bei Freimann fand gestern früh ein Pistolenduell zwijchen zwei Officieren eines in ben Reichslanden garnisonirenden . Cavallerieregiments, einem Premierlieutenant und einem Major statt. Der Major erhielt einen Schuß durch die Bruft und blieb tobt am Plage. Der Premierlieutenant hat fich felbft ber Militärbehörbe geftellt.

Die Lage in Spanien.

Madrid, 19. Dec. Es wird nersichert, Minister: präsident Sagafta werbe morgen nach bem Ministerrath der Königin-Regentin die Demiffion des Cabinets Mailand beauftragt, den Palaft fofort gu befichtigen. überreichen. Man glaubt, daß die Lösung ber dann eintretenden Krife schwierig sein werbe.

Madrid, 19. Dec. (B. T.=B.) Die Königin-Regentin hatte eine einstündige Besprechung mit beutschen Flottenvereins in Konftantinopel. Montero Rios. Letterer wird morgen mit Sagafta conferiren. Die Lösung ber Krisis erweift fich als fcmierig. Der frühere handelsminifter Gamazo fprach fich für die Bilbung eines Cabinets Montero que.

Der Hauseinsturz in Paris.

Paris, 19. December. (28. L.B.) Rach näheren Ermittelungen beträgt die Bahl ber bei bem Sauseinfturg Getöteten fünf.

Baris, 19. Dec. (B. T.:B.) Bis 9 11hr Abends wurden an der Unglücksftätte und ber Rue bes Apennius im ganzen vier Todte und 25 Bermundete aus den Trümmern hervorgezogen. Die Berletzten find faft fammtlich schwer frermundet. 5 Personen find, wie befürchtet wird, noch berschüttet, Nach neuerlichen Untersuchungen soll der Unfall durch einen Conftructionsfehler verfchuldet fein. Brafibent

Faure sandte einen Ordonnang-Officier an die Stelle

Bon der Abrüftungs-Conferenz.

R. Köln, 19. Dec. Bu ber Abrüftungs= Confereng erfährt die "Röln. 3tg.", daß gegenwärtig bei ber ruffischen Regierung die Absicht herriche, bei ber Mittheilung des Programms sich auf eine formelle Ausschließung von Fragen zu beschränken, beren Borbringung ben Zweck ber Conferenz gefährden oder seiner Förderung nicht bienlich sein könnte. Der positive Theil des Programms wird von der Conferenz felbst auszuarbeiten sein. Bisher murbe übrigens von türkischer Seite eine formelle Bufage zur Conferenz nicht geforbert, angeblich wegen ber noch nicht geklärten Berhältniffe bes bulgarifchen Vafallenstaates.

London, 19. Dec. (B. T.=B.) In der St. James: Hall fand gestern eine Versammlung statt zu einer Grörterung bes Abrüftungsvorichlags bes Zaren. Die Versammlung nahm eine Resolution an, welche den Borichlag des Zaren allen Freunden der Gerechtigfeit und Menschlichkeit empfiehlt und vorschlägt, ein Comitee zu bilden zum Zusammenarbeiten ber gesammten gesitteten Welt für biefen 3med. Balfour brudte ber Berfammlung brieflich feine Sympathie aus. Lord Samilton fchrieb Englands Borherrichaft zur See fei anerfannt. England muffe feine Aufwendungen für Flottenzwecke nach benen ber anderen Nationen einrichten. Gine Berabminderung des Aufwandes allerseits bedeute feine Berminderung feiner Sicherheit, bedeute vielmehr bie Erreichung besselben Zieles mit geringeren Koften.

Wenn ber große Welttorper bie militarifche Flottenausgabe feines Landes in beliebige Sohe bringen tonne und felbft diefer Machtvollkommenheit fich entkleiden wolle, muffe er ermuthigt werden, weiter zu fcreiten auf diefem phitantropifchen Pfade. Graf Spencer fchrieb, es fei tlare Aflicht jeder Regierung ihr Neuferstes gu thun, um bem Baren-Borichlag eine greifbare Gestalt zu geben.

J. Berlin, 19. Dec. Gine Chefcheibung, bie ein Chepaar aus ben Kreisen ber hohen Aristotratie betrifft, dürfte in nächfter Zeit viel Auffeben erregen. Es handelt fich um einen herrn, der der diplomatischen Bertretung Deutschlands an einem befreundeten hofe angehört, und um seine mehr als 20 Jahre jüngere Frau, mit der er sich vor etwa drei Jahren verheirathet hat. Der Gatte hat die Scheidung beantragt, und zwar gegen ben Willen feiner Gemahlin, bie in Folge biefes unerwarteten Entschlusses schwer erkrankt ist.

Berlin, 19. Decbr. (B. T.=B.) Der befannte Broeffor ber Photochemie und Spectral-Analyse an der technischen Hochichule zu Charlottenburg, Projessor S. Bogel, ift geftorben.

V. Berlin, 19. Decbr. Für die gesammte Geechifffiahrt burfte es von höchfter Bedeutung fein, bag demnächst im Reichsmarineamt eine Neubearbeitung des Handbuches der Navigation und eine Erweiterung der Seekarten der heimischen Gemäffer ftattfindet.

Leipzig, 19. Dec. (2B. T.B.) Der Proces in Sachen des "Simpliciffimus" hat heute vor der zweiten Straftammer des Königl. Landgerichts begonnen. Ungeklagt find ber Zeichner Heine und die Buchdrudereis besitzer Hesse und Beder. Auf Antrag des Oberstaatsauwaltes wurde die Deffentlichkeit für die ganze Dauer der Verhandlung ausgeschloffen.

Stralfund, 19. Decbr. (B. T.B.) In dem Gees babe Binnomit gertrümmerte ber Sturm ben Reubau bes Grandhotels. 2 Menfchen find todt und

Daris, 19. Dec. Die von der "Libre Parole" veranstaltete Sammlung für die Wittwe des Obersten Henry ist bereits auf 46 000 Francs angewachsen. Loudon, 19. Dec. (W. T.-B.) Wie der Morning-

post aus Hankau von gestern gemeldet wird, ist eine frangofifche Expedition ben Jangtfeklang aufwärts nach Kweichau abgegangen. Die Lage in der Jangtje-Proving, heißt es in ber Meldung weiter, ift ernft. Ichang ift bedroht. Ein Kanonenboot befindet fich bereits oberhalb Nankings.

J. Berlin, 19. December. Gine Ercurfion unferer königlichen Capelle nach Paris ist für diesen Winter in Aussicht genommen. Es besteht die Absicht, den bringenden und freundlichen Einladungen aus der französischen Hauptstadt zu folgen und unter Beingartner's Leitung zwei Concerte zu veranstalten.

Sofia, 19. Dec. (B. L.B.) Anläflich bes zwanziaften Sahrestages der Befreiung Bulgariens murden am Sonnabend im ganzen Lande feierliche Gottes: dienste abgehalten.

# Rom, 19. Dec. Die Anti-Anarchisten : Confereng wird, wie in gut unterrichteten Kreisen verfautet, am 21. 5. Mits. beendet werden.

Benedig, 19. Dec. (B. T .= B) Um Dogenpalafte machen sich seit seinigen Tagen große Risse bemerkbar. Der Unterrichtsminister Baccelli hat, sobald er von ben Sprüngen und Senkungen in bem Dogenpalaste in Benedig Renntniß erhielt, ben Architecten Boito in

Rouftantinopel, 19. Dec. (B. T.-B.) Der deutsche Botschafter Freiherr von Marschall übernahm bas Protectorat über die neugegründete Ortsgruppe des

Konftantinopel, 19. Dec. (B. L.B.) Großfürst Nicolaus erhielt zahlreiche Telegramme von bulgariichen Städten, Corporationen und Privatpersonen, in welchen dem Raifer von Rugland und ber ruffifchen Brudernation Bulbigungen bargebracht und für ben Befreiungstrieg Dant ausgesprochen wird.

Berantwortlich für den politischen und gesammten Indalt des Blattes, mit Ausnahme des localen, provinziellen und Injerarentbeils, t. B. Arthur Muso. Hür das Locale und Proving Couard Kiehder. Hür den Juseraten Theil Max Shulz. Drud und Berlag: Danziger Reueste Nachrichten Fuchs & Cie. Sämmtilch in Danzig.

ntee oder sich überhaupt leidend sühlende erhalten kostenlos wichtigen Prospect. (6744 E. R. Hartmann, Weißeusee Berliu.

### Vergnügungs-Anzeiger

Montag, ben 19. December 1898, Abends 7 Uhr: P. P. D. Abonnements-Borftellung.

Bei ermäßigten Preifen. Auf der Sonnenseite.

Lustspiel in 3 Acten von Oscar Blumenthal und Gustav Kabelburg. Regie: Max Kirschner.

Perfonen: Botho, Freiherr von Landorf Theffa, seine Schwester . Emil Berthold. Marg. Boigt. Richard von Brick . herm. Melger. Heinrich Wuldow Max Kirschner. Caroline, seine Frau Amalie König. Käthe, deren Tochter Laura Hoffmann Franz Wallis. Hugo Schilling. Beinitz, Kunfthändler Franz, Diener bei Botho Jean, Diener bei Buldow Josef Rraft.

Sieranf: Großes Nationalitäten-Potpourri (Ballet-Divertiffement) arrangirt von der Balletmeisterin Leopoldine Eittersberg, ausgeführt von derselben, Emma Bailleul und dem Corps de Ballet.

Dirigent: Richard Bartel. Größere Paufe nach dem 2. Act. Eine Stunde nach Beginn der Borftellung Schnittbillets für Stehparterre a 50 A. — Ende 91/2 Uhr. Spielplan:

Dienstag, 20. Dec, P. P. E. Die weisse Dame. Oper. Mittwoch, 21. Dec. P. P. A. Das Erbe. Schauspiel.



fahren bei gunftiger Bitterung und ruhiger See am Mittwoch, den 21. und Freitag, den 23. December Extra-Dampfer Absahrt Johannisthor 8 Uhr. (683:

"Weichsel" Danziger Dampfschiffahrt- und Seebad-Action-Gesellschaft

# Grosses

ber Capelle des 1. Leibhufaren = Regiments Rr. 1. Direction: R. Lehmann, Ronigl. Mufitbirigent. Anfang 8 Uhr.

Deute Montag, ben 19. December und

Tyroler Gesang- u Zither-Concert.

Entree frei.

Brodbantengaffe Mr. 23. Heute Montag und folgende Tage: Großes Streid: Concert und Gesangs-Vorträge, D ausgeführt von der beliebten Wiener Damencapelle.

Große Marzipan-Berwürfelung. Sochachtungsvoll A. v. Niemierski.

Montag, ben 26. December, Abends 61/2 11hr

# Seute:

Abend.

Weihnachtsfneive alter Burschenschafter Mittwoch, den 21., Abends 8 Uhr, im Colonialfaal "Danziger Hof".Um zahlreiche Betheiligung alter und junger Burschen-

schafter wird gebeten.

Meu! Restaurant

"Altenburger Hof" Kaffnbischer Markt 14. Bente Montag, ben 19. cr. : Große musikalische Abend-Unterhaltung

marzipan-Verwürfelung und Ueberraschungen pp. Es ladet hierzu freundlichst n G. Zarucha.

(Divigent: B. Grossheim.) Dienstag 81/, Uhr St. Josephshaus. Gäste willtommen. (5910 Der Vorstand.

Die von dem "Westpreußischen echt-Berein"veranftaltete dies:

# Marzipan:

Dienstag, den 20. b. Mts. im großen Saale des Bildungs-Vereinshauses

Aufang 8 Uhr. Borchert.

# ereine

Sente Montag, Rachte 12 Uhr, hundegasse 122.

Junge fette Puten verkauft zum Fest, Pfund 80 A, Gut Hochwasser, (81066)

noc empfiehlt (6830

**Makart-Bouquets** empfiehlt zu billigen Preifen **Hoffmann**, Altes Roß Ar. 3.

Fast.

Bilderbücher von 10 % an, Sugendschriften n.Geschenklitteratur

jowie Weihnachtsmusik in reicher Auswahl in C. Ziemssen's Buch- u. Musikalienhandlg. (G. Richter) Hundegasse 36.

in grösster Auswahl in Carton-Verpackungen von 30 Pfg. an, bis zu den elegantesten Genres, ausserordentlich preiswerth,

# Parfumerien

aller Art, besonders empfohlen: Lohse's Florentiner Veilchen

und Violetta Regia, Kerzen u. Baumschmuck

hervorragend praktisch: Kanal-Lichte

Fabrik für Haus- u. Toiletteseifen, Oliva-Danzig. Verkanislocal: Heilige Geistgasse 24.

Auf 100 elegante Visitenkarten für M 1,25 (hochsein Elsenbeincarton mit I. Schreißschrift) gebe wie alljährlich 10 geschmackvolle Renjahrekarten mit Namen gratis! 100 Visitenkarten (f. Elfenbein) 75 Pfg.

bis zu ben elegantesten Blumenkarten. Reizende Renheiten in Verlobungs-Anzeigen,

100 von 3 Mf. an, bis zu den feinften geprägten Rlapptarten. A Neujahrskarten mit Namen 1 Hark

bis zu den elegantesten in großer Auswahl. Fertig-dieselben auch zu 50 und 25 Std. an. Renjahre-karten ohne Namen, das Opd. von 10.3 an. Sinzele verfanf eleg. Neujahrs- und Gratulationskarten.

Xaver's Bud- u. Steindruckerei, 16 Retterhagergaffe 16.

Als praktische

empfehle:

Perrenschreibtische, Anstische, Sofa: Pamentische, Nähtische, Anrichtstische, Büsserische, Büsserische, Büsserische, Backerische, Backerische, Backerische, Fantastestühle, Klavierseische, Kackerische, Touerseische, Clavierseisch, Stageren, ftänder u. a. m.



Schaukelfautenils in grösster Auswahl zu billigften Preifen.

Langenmarkt No. 20, neben dem Hotel du Kord Röpergasse Nr. 2/3. (6396

# Danziger Privat-Action-Bank,

Langgasse No. 33.

Dem erhöhten Reichsbank - Discontsatze entsprechend, vergüten wir zur Zeit an Zinsen für

Baar-Einlagen, 📆

die ohne Kündigung zu erheben sind, 3 Procent p. a., bei 3- bezw. 6 monatlicher Kündigung 4 Procent p. a. Danzig, den 11. October 1898.

Danziger Privat-Actien-Bank.



# Der Ausverkauf wegen Geschäftsaufgabe

in Sonnen: und Regenschirmen zu den staunend billigen Preisen wird fortgesetzt. Günftige Gelegenheit zu fehr billigen, aber werthvollen

eihnachts-Geschenken. Gummischuhe, Ruff. Gummiboots zu fabrikpreisen. ter, Shirmfabrik, Włastausche= gaffe.





Optisch-Mechanisches Institut.

Brillen. Pince-nez.

Blitzableiter-Telephonanlagen.

Photographische Apparate.



Operngläser.

Haus-Telegraphen.

Barometer.

Laterna magicas.

Modell-Dampf-Maschinen und Betriebs-Modelle. X

DANZIG. Otto Hamann, I. Damm 3. Lieferant der Königlichen Behörden.

## Wegen Umban des Tadenlocals Ausverfauf Winterlagers, des

Garnirten und ungarnirten Damen- und Kinderhüten, Pelzmüten, Belzmuffen und Pelzkragen, sowie Capotten

### bis Ende December.

Auf eine große Auswahl **Balinen** für Zimmerbecoration, zu Weihnachtsgeschenken passend, mache besonders aufmerksam.

M. Hybbeneth Ww. Heilige Geiftgaffe Nr. 119.



Geigenmacher, Danzig, Altstädt. Graben 11

empfiehlt bie von ihm felbftgebauten

deren Borzüglichkeit durch Autoritäten wie Prof. Joseph Joachim, Prof. Carl Halir, Prof. Prill und Andere bescheinigt ist. (6802 Deutsche und italienische Saiten in beffer Qualität.

Wer fertigt Hojen f. größ. Anab. Wer verich, e.jg. Dame Zutr. in e. Lagerplaye: [2.Petershay Off. m.Prsang. unt. M 364 Exp. Gef.-B.(Gem.Chor). Off. n.M 357. 6694) Telephon Nr. 207.

in großer Auswahl zu fehr als praktisches (5971

Weihnachts-Geschenk.

Bartsch & Rathmann. Tuchversand, Danzig, Langgaffe 67.

Geschenk- u. Pracht-Jugend-u. Volkssehriften, Bilberbücher, schon in ganz billigen Aus-gaben, für Bescheerungen, führt in großer Auswahl Evangel. Vereins-Buchhandlung, Hundegasse 13. Ja. Kataloge gratis. (6719

Auerbach's Kinderkalender Beehsteins Märchenbuch Mk.1, Grimm's Märchenbuch Mk.1,20 A. Trosion, Peterflieng. 6.

Billigste Bezugsquelle

Brennmaterial. H. Wandel, Danzig,

Steinkohlen- und Holz-Handlung, Comtoir: Franengaffe 39. Lagerplätze: {Hopfengasse 51/52}

# Ur. 296. 1. Beilage der "Danziger Ueneste Andrichten" Montag 19. Pecember 1898

Aus dem Gerichtssaal.

Straffammersitinng vom 15. December. Die Antlagesache gegen den Arbeiter Otto Ben dig von hier wegen Sindruchsdiebstahls und gegen die Kelinerin Fo-hanna Gensemeiter wegen Sehleret, siber die wir vor einiger Zeit aussührlich berichtet haben, kam heute vor der danna Gensemeier wegen Hellerei, siber die mir vor einiger Zeit aussäufrlich berichtet haben, kam heute vor der Straffammer I dur definitiven Grledigung. Bendig ist, wie erinnerlich sein dürste, am 13. Juli d. J8. Raches in die Bohnung des Herrn Tischlermeisters Gohrbrandt hierselbst eingebrochen und hat aus dessen Schreibrisch eine Summe von nahezu 3500 ML. in Baar und in Papieren entwender. Was ihm nicht directen Gelbeswerth hutte, hat er im Clacis angeblich verdrannt und dann mit der Gensemeier, die er reich beidenste, eine Spristour nach Grandenz du der Annter der Angeslagten gemacht. Herr Gohrbrandt, der zur Zeit des Diebstochts abwesend war, hat nichts wieder erhalten. Bemerkt sei noch, daß Bendig mit den Berhältnissen im Glicken Haufe wertrant war, weil er einige Zeit vorher von herrn G. als Hauftnecht beschäftigt worden ist. Bei der leizten Berhandlung wurde die Sache verragt, um mehr Belastungsmarerial gegen die Gensemeier herbeizuschaffen, doch konnte das nicht in ausreichendem Maaße geschehen, lodas der Gerichtshof die G. heute freisprach. Bendig erhielt unter Verlagung mildernder Umstände führ Fahre Zuchthaus, sünf Jahre Chrverlust und Bolizeianssischt.

Die von uns s. Zt. mitgesheilte schwere Collision eines Motorwagen der elektrischen Strechbahn mit einem Kermagen, welche sich am 15. August d. J8. Abends spät in Langfuhr ereigner hat und bei der der Arbeiter Temp und der Vieresangen, welche sich aus ihr und her der kreichten einem Konner wagen, welche sich aus ihr und bei der der Arbeiter Temp und der Vieresangen, welche sich aus ihr und her der der den Potorwagen erlitten, bildete den Gegenstand einer Ankluge gegen den Potorwagen kührer August Bat is ün I von sier wegen den Potorwagen führer August Bat is und ihr und kier wegen Geschord von eines Köhren von der

Bierfahrer Söhnfe nicht unerhebliche Verletzungen erlitten, bildete den Gegenstand einer Anklige gegen den Motorwagensührer August Patschullt von hier wegen Gesährbung eines Eisendahntransports. P. führte am genanuten Tage Abeudd 11½ Uhr einen Strassenbahnwagen, der Strecke Langsuhr-Langerwarkt. Den Kastanienweg kam ein ziemlich langer Vierwagen entlang, der von Söhnke geführt wurde. Beim Gindiegen in die Haupersprechen, der in heftiger Jusammenschift, da der Angeklagte es unterlassen hatte, an den Strakenkreugungen, wie vorgeschrieben, zu klingeln und von beiden Beiten die Annäherung nich bemerkt worden war. Außer den Berletzungen der beiden Pusassen Berletzungen ist ein ers

Teithungen, wie vorgeschrieben, zu klingeln und von beiden Seiten die Annöberung uicht bemerkt worden war. Außer den Berletungen der beiden Julaffen des Vierwagens ist ein erbeblicher Materialschaben entstanden. Das Gericht soh die Sache in Anberracht der begleitenden Umitände milde an und verurtheitte Parschull zu 30 Mark Gelbstrase.

Roch glimpslicher kam der jugendiche Arbeiter Gustav Vald er eit aus Reusahrwasser davon, der am 23. Maid. Z. sich und einen 28achsgen Güterzug auf der Errecke Dauzig-Meusafzer in Gesahr gebracht hat und zwar durch seinen übergroße Unachstamseit. B. sührte einen Kaswagen, auf dem von der Rassinerie Zucker abgesahren werden sollte. Obwohl er den herantommenden Zug ieben mußte, obwohl er fortgesetzt das Täntesignal hörte, versuchte er doch noch an einem Ueberweg über die Schienen zu kommen und als der Zug plöplich heran war, blieb er gar auf den Schienen siehen, weil er in seinem Schreck ossenher räckwärts. Ein Psetz seines Wagens wurde gesödter, der Wagen selbst und der Kutscher zur Seite geschleubert. — Das Gericht berücksichtige die Anerspahrenheit und Unreise des Angeklagten, der noch sehr wenig als Fuhrmann sungirt hat und erkannte aus einen Verweis.

Locales.

\* Westerenhischer Geschichts-Verein. In der Aula des städtischen Symnasiums hiett derr Prosessor Dr. Schultz-Culm vorgestern einen sehr interessanten Vorrrag siber "Atterliche Gepflog en heiten im Dt. Aroner Lande während des pflog en heiten im Dt. Aroner Lande während des 16. Jahrhunden 2c. Sinsicht gewährt worden ist, eingehend mit der Geschichte des Dt. Kroner Anndes beschäftigt und sir die Arthunden 2c. Sinsicht gewährt worden ist, eingehend mit der Geschichte des Dt. Kroner Anndes beschäftigt und sir die Kritheilungen desieben eine größere Abhandlung geschrieben. Sinen Theil derselben sich sechner in seinem vorgestrigen Bortrage vor. Er schickte demselben ein kurzes Bild über die geographische Lage und die geschichtliche Sintwicklung des Dt. Kroner Landes voraus. Die Stadt Dt. Krone wurde im Jahre 1303 von dem Markgrasen von Brandenburg begründer und blieb bis dum Tode des Varkgrasen Waldemar, der die Dt. Kroner Rande so viel wie möglich colonisirt hatte, im Jahre 1368 unter der herrichaft des Markgrasen. In diesem Jahre kann es unter polntische Fris im Jahre 1770

der Allegerichuni, gegen die Zafallen und auch den polnischen Abel ab. die beutsche Kitterehre stand den doch da und auch de staatliche Infantliche Prämitere stand den den den den den die Schildhaft nicht entehrend. — Einer stäntige Semeinden ausgesprochen wurde, ihat ihr keinen Abburuch, ebenjowenig war die Schildhaft nicht entehrend. — Einer stäntigeren Betrachtung unterzog Redner die damastigen Schiffrauen. Dieselben waren ziemslich derser Natur, sie beschein von den kentigen verseineren Eisten der Krauen gar keine. Die Getheitigten sich an allen Streitigseiten und oft auch ihäflich. Ernösslich war es, wie Redner erächter, wie eine Soelfrau vor der Gerichsstelle erschien und als Beweiss sierer Beschiffung an einem Streite 3 zähne, die ihr dabet ausgesichlagen nurden, auf den Tich nieherlegte. In ausgesichlagen nurden, auf den Tich nieherlegte. An klingerer Ansführung beipfach Redner die Hehbe. Dieselbe üt einer echt deutsche Eiste, in Deutschland entstanden und als die Gewalf des deutschen Kalers ihr nicht genügend großen aber sie winderte hier nur so lange, als nicht istlimmere Feinde den Ritterblenis in Andrug dahmen, und als die Gewalf des deutsichen Kalers ihr nicht genügend Einfacht führt fonnte. Bei jeder Zehde unterscheidet man 4 Justände. Die Entstehung und Anfage, die Köntigkeit man 4 Justände. Die Knambt nnd den und verletzte Schre. Die Untässe werden die mannigfaltigsten won der Welt, meistens Erreitigkeiten um Wein nnd Dein und verletzte Schre. Die Untässe werden dem Anseitannst ausgemacht, alle errolgt, dann erst der König als Echienber des Stiffentlichen Kantonen und werterste Schre. Die Untsche der Stiffentlichen Kantonen und verletzte Schre. Die Untsche des Stiffentlichen Kantonen und bei gessischen Kante. Er feste sin den jund gebot dei den Kantonen siehen siehen Anseiten mie der Schlaus und geder der Ausgehaber der Ausgehaben der Anseiten Weben und Kantonen der Schlaus der Schlaussen der Schlaussen und gesche der Verleben Brand und gesche der Schlaussen der Schlaussen der Schlaussen der Sch

Allen Denen, welche ben

verstorbenen Königlichen

Carl Hilpert,

meinen lieben Mann, zur

letzten Ruheftätte geleitet,

insbesondere Herrn Pre-diger Blech für die trost-reiche exhebende Grabrebe,

den Vorgefesten, ben gahl

reich erschienenen Kame-

raden und Befannten, sowie für die kostbaren Blumen-

und Kranzspenden sage ich

hiermit meinen tiefge=

fühltesten Dank. Danzig, den 17. Dec. 1898. Lina Hilpert.

Auctionen

Nadlaß - Auction

Mattenbuden 33.

Dienstag, 20. December, Bormittags 10 Uhr, werbe

ich bafelbft im Auftrage bes Kaufmanns herrn Karl Block ben Nachlog feines verstorbenen

Aleiber, Wäsche, 1 Mufit

antomaten, Bilder, gold. Uhrkette und Uhr 2c.

öffentlich meiftbietend gegen Baarzahlung versteigern. (6781

Wodtke.

Gerichtsvollzieher in Danzig.

Bruders Adolf, bestehend in

fam es wieder zu Preußen. Die wissenschaftliche Durchforschung der Dt. Kroner Lande ist sinter der anderer Kreise weit zurückelisen, da die alten Urkunden, die uns über die Geschicke Aufschick geben, in ale Binde derftrent indig mordisten Thetse bestweet in der Kroner Lande derftrent indig mordisten Thetse bestweet in Konigsder, Possen und Berlin. Im Dt. Kroner Lande in Konigsder, Possen und Berlin. Im Dt. Kroner Lande in Konigsder, Possen und Berlin. Im Dt. Kroner Lande in konigsder, Possen und Berlin. Im Dt. Kroner Lande ist der Verden Geschicken der Indianatie der Verden in konigsder, Verden und Berlin. Im Dt. Kroner Lande ist der Verden Geschicken in der Kroner Lande der Verden in der Verd

Bu bem Fischerunglud in Meufahr erfahren wir heute, daß das verunglückte Boot des Fifchers Kitich fe Beftl. Reufahr in Pasemark in ledem

Ritsche 29eftl. Neufähr in Pasewark in lecken Zustande angetrieben ist, daß aber bisher noch keine Leiche von den Jusassen des Bootes angeschwemmt ist.

Sintager Schleuse, den 17. December. Strom ab: "Auf. Born" von Elbing mit diversen Gitern an v. Niesen nach Danzig. Am 18. December: Strom ab: "Einigkeit" von Königsberg mit diversen Gitern an E. Berenz nach

\* Unfälle. Der Lithographenlehrling Johannes Schmidt glitt am Sonnabend Abend auf dem Trottoir aus und erlitt dabet einen Beinbruch. Der Schlosser hermann Bobin sti stef auf der Kaiserlichen Werst so unglücklich, daß er einen Bruch des Unterschenkels davontrug. Die Verletzten fanden Aufnahme im chrunglichen Lazareth Sandgrube.

Schiffs-Niavvort.

Angekommen: "Gla," SD., Capt. Jacobsen, von hamburg via kopenhagen mit Gütern. "Dryheus," SD., Capt. Beije, von Stettin mit Gütern. "Dryheus," SD., Capt. Beije, von Stettin mit Gütern. "Dryheus," SD., Capt. Beije, von Stettin mit Gütern. "Siwia," SD., Capt. Kindner, nach Heisburg mit Gütern. "Kiwia," SD., Capt. Schwerdtseger, nach Stettin mit Gütern. "Preval," SD., Capt. Schwerdtseger, nach Stettin mit Gütern. "Director Reppenhagen." SD., Capt. Kind, nach Rotterdam mit Gütern. "Apeodor," SD., Capt. Kind, nach Kotterdam mit Gütern. "Arla," SD., Capt. Kähler, nach Flenkburg mit Gütern. "Arla," SD., Capt. Kähler, nach Flenkburg mit Holz. "Arla," SD., Capt. Kindler, nach Flenkburg mit Holz. "Arla," SD., Capt. Beig, nach Piladelybia mit Juder. "Borussia," SD., Capt. Beig, nach Kiladelybia mit Juder. "Borussia," SD., Capt. Beig, nach Kiladelybia mit Juder. "Borussia," SD., Capt. Beiebergesegelt: "Der Preuße," SD., Capt. Bethmann, nach Königsberg mit Gütern. "Chucani," SD., Capt. Pertersion, nach Kalmar. "Seads Meemel," SD., Capt. Meusfahmu," SD., Capt. Carlsonmen: "Capt. Carlsonmen. "Capt. Capt. Sturichs, von Kotterdam via Kopenhagen mit Gütern. "Baltic," SD., Capt. Desterberg, von Carlsfrona mit Gütern. "Baltic," SD., Capt. Desterberg, von Carlsfrona mit Gutern. "Baltic," SD., Capt. Cap

Wiebergesegelt: "Archimedes," SD., Capt. Lange. ethur," SD., Capt. Paste, nach Stettin mit Gatern. Retournirt: "Arla," SD., (Majchinenschaben). Renfahrwasser, 19. December.

Mufommend: 1 Dampfer,

Antonmend: 1 Dampfer.

Antonmend: 2 Okto. Erra imperfine Nr. 000 14,50 Mt., Sine Nr. 2 9,00 Mt., Welfabfall oder Schwarzment 5,40 Mt.

Roagen med 1 pro 50 Kto. Erra imperfine Nr. 00 Mt. 13,20, Superfine Nr. 0 12,20 Mt., Wildigung Nr. 0 md 1 11,20 Mt. Fine Nr. 1 9,60 Mt., Fine Nr. 2 9,00 Mt. Sine Nr. 2 9,00 Mt. Spring Nr. 0 mf 1 11,20 Mt. 3 No. 1 Mediafiall oder Schwarzmelf 5,80 Mt. Aleien vo 50 Kto. Beigentleie 4,60, Roggentleie 4,80, Gerstenschot 7,60 Mt. & ra up en pro 50 Kto. Perkgrange 14,50, feine mitttel 13,50, mittel 11,50, ordinäre 10,00 Mt. & ring en pro 50 Kto. Beigengrüße 15,00 Mt. Brit. 1 12,50, Nr. 2 11,50, Nr. 3 10,00, Safergrüße 15,00 Mt.

Berlin, 16. Dec. Butter. (Berick von Gebr. Gaufe.)

Das Geichäft verlief in dieser Boche befriedigend, alle friiden Antimite rämmten fich und gute Mttellachen bleiben immen und finapp. 3u einer Erickbung der Rotitung lag indessen heim Grund vor, da die jetzigen Preise den Detailleuren schwen weben Mt. Diag hinderlich sein mürde, zumal die jetzige besteue Nachfrage nur während der kurzen Zeit des Bestedarts anhalten wird. Die hentigen Voltrungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Voltrungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Voltrungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Voltrungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Voltrungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Rotitungen sind 50s fehre darfts anhalten wird. Die hentigen Rotitungen sind 50s fehre darften Ericken mach antelssen her darften General-Berlammen find beier Innian fischen Schweiner Stein voltrungen sind 60s fehre größer Ersche darften Grüntlichen General-Berlamming eine gesten weiteren Selbeschaften betweiten hate die Geschen wirden der ernachten weiten Weiten darften hate gesichert, welches den größten Theil der neuen Actien den Inhabern der alten Actien zu einem Borzugspreise anbieten wird.

| r t 17.      | Dec. 1                                                                             | Abends 6 Uhr (Kal                                                                                                                               | 16./12.                                                                                                                                                                                          |                                                                |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 8544         | 85 761/2                                                                           | Musc                                                                                                                                            | 87/8                                                                                                                                                                                             | 87/0                                                           |
| 8.25<br>7.50 | 8.25<br>7.50                                                                       | per December .                                                                                                                                  | 74 758/0                                                                                                                                                                                         | 788/e<br>748/4                                                 |
| 119          | 119                                                                                | per Mai                                                                                                                                         | 728/8                                                                                                                                                                                            | 715/8<br>5.70                                                  |
| 5.35<br>5.50 | 5.35<br>5.50                                                                       | per Februar                                                                                                                                     | 5.90                                                                                                                                                                                             | 6.90                                                           |
| 17. 2        |                                                                                    |                                                                                                                                                 | 16./12.                                                                                                                                                                                          | 17./18.                                                        |
| 665/8        | 655/8                                                                              | Borc per Decbr.                                                                                                                                 | 9.35                                                                                                                                                                                             |                                                                |
|              | 16./12.<br>85¼<br>765/s<br>8.25<br>7.50<br>119<br>5.35<br>5.50<br>17. £<br>16./12. | 16,/12, 17,/12,  851/4 85  765/ <sub>6</sub> 761/ <sub>2</sub> 8.25 8.25  7.50 7.50  119 119  5.35 5.35  5.50 5.50  17. Dec. U  16,/12, 17,/12. | 16./12. 17./12.  351/4   55 765/6   761/2   Winsc.  8.25   8.25 7.50   7.50   per Mai  119   119   per Mai  5.35   5.35   per Februar  5.50   5.50   17. Dec. Ubends 6 Uhr. (Rat 16./12. 17./12. | 16./12. 17./12.  8514 85 85 81 der Fair ref.  765/s 761/2 Wusc |

Thorner Weichfel-Schiffs-Rapport. Thorn, 18. Dec. Bafferftanb: 0,70 Meter über Rufl. Bind Sitb-Beften. Wetter: Trübe. Barometerftand: Beranberlic. Schiffs-

## Amtliche Bekanntmachungen

Concurderöffnung.

Neber das Bermögen der Commanditgesellschaft Taxametersuhrgesellschaft R. Kauffmann & Comp. in Danzig und über das Bermögen des Kauffmann Reinhold Kauffmann, hier, Milchkannengasse 7, 1 Treppe, wird heute am 16. December 1898, Rachmittags 71/4 Uhr das Concursversahren eröffnet. Der Kaufmann A. Striepling, hier, Hundegaffe 51, wird

zum Cancursverwalter ernannt.

20. Januar 1899 bet bem Gerichte anzumelden und unter Bezeichnung besfenigen ber beiben Berfahren, zu welchem die Anmeldung geschieht,

Es mird gur Beschlufifaffung über bie Beibehaltung bes ernannten oder die Wahl eines anderen Berwalters, sowie über die Bestellung eines Gläubigerausschusses und eintretenden Falls über die im § 120 der Concursordnung bezeichneten Gegenstände auf den

30. December 1898, Mittags 12 Uhr, und gur Brufung der angemelbeten Forderungen auf 4. Februar 1899, Vormittags 11 Uhr, por bem unterzeichneten Gerichte, Pfefferstadt, Zimmer 42,

Allen Personen, welche eine zur Concursmasse gehörige Sache im Besitz haben oder zur Concursmasse etwas schuldig sind, wird aufgegeben, nichts an den Gemeinichuldner zu verahfolgen oder zu leisten, auch die Berpslichtung auferlegt, von dem Besitz der Sache und von den Forderungen, sitr welche sie und den Forderungen, sitr welche sie aus der Sache abgesonderte Befriedigung in Anspruch nehmen, dem Corcursverwalter bis zum

30. December 1898

Anzeige zu machen. Königliches Amtsgericht, Abtheilung 11 zu Danzig.

In dem Concursversahren über das Bermögen des Kausmanns und Schuhwaarenhändlers Moritz Sommerseld, hier, Allistädt. Graben 96, in Firma M. Sommerseld, ist zur Prüsung der nachtränlich angeweihrten Kondung ber nachträglich angemelbeten Forberungen Termin auf ben 5. Januar 1899, Vormittags 11½ Mhr. Danzig, ben 15. December 1898.

Dobratz,

Gerichtsichreiber bes Röniglichen Amtsgerichts, Abtheilung 11

'achtgesuche Gine gutgehende (6815

Bäckerei wird gum 1. April n. Js. zu pachten gefucht von Paul Janz,

Tiegenhof (Westpr.). Gine gute gangbare

Bäckerei dum 1. März zu pachten gesucht. nebst Garten, Wohnung u. Stall. Off. u. M 396 an die Exp. (81446 Näheres Brodbankengasse 19, 1.

ersäumen Sie nicht nugl. Belehrung ub.nenett. Arzil. Frausenichus "D.R.P." gratis v Arzbo. 3. beel. Lehrt. Buch finit W. L.Co nur 60 Pf. Berichfolssen 20 Pfg. mehr. R. Osohmann, Konstanz.

Verpachtungen

Zu verpachten 10 Morgen Land

Familien Nachrehier Theilnehmenden Freunden und Befannten hiermit bie ergebene Anzeige, daß unsere liebe, gute Mutter, Schwieger- und Grofimmiter die verwittwete Frau Laura Sydow

heute Morgen 8 Uhr im 82. Jahre ihres arbeitsreichen selbstlosen Lebens fauft entschlafen ift Danzig, den 18. December 1898.

B. Wietzke, Arbeitshaus-Ober-Infpector. take geb. Sydow. Paul Wietzke. (6821 Anna Wietzke. Berthold Wietzke. Clara Wietzke.

Die Beerdigung findet Donnerstag, den 22. d. Mts. Bormittage 11 Uhr vom Tranerhause Holzmarkt Rr. 11 nach bem St. Catharinen-Kirchhof, Große Allee, statt.

Mobiliar-Auction Heumarkt Nr. 4. Dienstag, ben 20. December, Bormittage von 10 Uhr

Dienstag, den 20. December, Vormittags von 10 Uhr ab, verfieigere im Anftrage fast neue Mövel:

1 Diplomaten Serrenschreibtisch, 2 nußb. Paradebetigestelle, Landkarten, I neues schwarzes Pianino, sehr guter Tou, I Blumentisch, 4 nußb. Kleiderichränke, I Plösch-Garnitur in nußb. Gestell und glattem Plösch, I Garnitur in Moquet-Plösch, 18 Bände Meyer's Lexikon, 2 Hantenischunkb. Busset in Linden, 2 echte nußb. Trumcansviegel mit Stuse, 1 nußb. Speisetzsel zu 4 Ginlagen, 2 nußb. Sänlen-Kleiderschränke, 2 do. Berticows, 1 Küchenglasschrank, 1 Hahrrad, 1 birk. Kleiderschrank, 2 feine Pancelsopha, 8 Vettgeskelle mit Matraken, 1 Schlassopha mit Vlöschbezug, 2 Nochkaar-Marragen, I Schlaffopha mit Plijfchbezug, 2 Moßhaar-Watragen, 2 Garderobeichränke, 4 Speifcausziehtische, 12 Stühle mit Rohrichnen, Bücherschrank, I mah. Speiserafel mit 4 Ginlagen, Spiegelichrank, Pfeiler-fpieget,? Teppiche, Servirtisch, 4 Oclgemälbe, Nachtrische, Bajchrische mit Marmor, Regulateure, Sophatische, 1 Schlaffonha, Bortiere mit Stangen, Blufch-Tijchbeden, Rammerdiener, Rauchtische, 1 Ritterfopha, biv. Ruchengeschirt, 1 mah. Kleiderschrank zerlegbar, 1 mah. Cophatisch. div. Bücher, 1 Ruhebett

wozu einlade. NB. Die Besichtigung von 9 Uhr ab gestattet. Die Auction findet ftatt.

Eduard Glazeski, Auctions Commissarins unb Taxator.

### Auction Concurs-Auction Olivaerthor Nr. 7, Café Behrs. Dienstag, b. 20. December 11 Uhr Bormittags, werbe ich im Auftrage des Bor-

Janig, Brodbankengasse 9, Mittwoch, den 21. u. Donnerstag, den 22. Dec., von 10 Uhr Vormittags ab, werde ich für Rechnung wen es angeht, das Sturtevant'sche Concurslager, besiehend

feinen Marken von Cigarren, Cigaretten, Weinenete. fin kleinen

Die Labeneinrichtung und diverfe Möbel kommen am Donnerstag, Mittags 1 Uhr,

Janke, Gerichtsvollzieher.

Filzstiefel! Filzschuhe! merkannt vorzüglichste Hutmachermaare, auffallend billig, Sut-

macher-Fillzstiefel (5 Knopf boch) 2,75 M, Pantoffel von 50 A bis 4,25 M. Besonders empfehie König Albert-Jagdstiefel! Comtoirschuhe! Petersburger Gummischuhe! beste Fabritate, billigfte Breife.

B. Schlachter, Solamarft 24.

Auction mit Margarine Butter,

standes des Hospitals zu Heilige

Leichnam den hier untergebrach-

ten Nachlass der Hofpitalitin

Bittime Wodetzki geb. Breden

gegen gleich baare Zahlung ver-

A. Karpenkiel, Auctionator und gerichtlich

vereidigter Taxator Paradiesgaffe Mr. 13.

steigern, wozu einlade.

Töpfergaffe 16. Dienstag, den 20. Decbr. von 10 Uhr ab, werde ich aus einer Streitsache: ca. 50 Etc. Margarine-Butter in 1 Pfund 1/2 Pfund abgewogen an ben Meisibietenden gegen gleich baare Zahlung versteigern, wozu die Herren Bäckermeister und Wiederverkäuser besonders ausmerksam mache. A. Collet,

Auctionator und gerichtlich vereidigter Taxator.

Oeffentliche Versteigerung

Dienstag, b. 20. Decbr. cr., Bormittags 10 Uhr werde ich im Hotel zum Stern hier, Heumarkt, folgende bort hin-geschaffte Gegenstände : 1 Schreibpult und 1 Zähltisch

mit Marmorplatte im Bege der Zwangsvollsstredung öffentlich meistbietend gegen Baarzahlung versteigern. Hollwig, Gerichtsvollzieher, Hellwig, Gerichtsvollzieher, Heil. Geiftgaffe 23. (6842

# Maria Mariana Maria

Danzig übernimmt Musikaufführungen jeder Art. Aufträge find an den Borfigenden W. Wiechmann, Reftaurant Danziger Mufit borfe, Altstädtischen Graben Rr. 43, zu richten.

# Kaufgesuche Keddig, Stellmacher & Co.

Danzig, Ankerschmiedegasse 9, faufen Rohbernstein in allen Größen zu höchften Breifen.

Weinfässer faufe jeden Melzergaffe 17.

Mibel, Betten, Aleider, Baiche unter S an die Exped. (75316

Vetroleum-Ofen

aut erhalten, zu kaufen gesucht. Offerten unter **NI 200** an die Expedition dies. Blatt. (80786 Dugend filberne Thees löffel zu faufen gesucht. Offerten unt. M 358 an die Erp. Eine Schaufensterscheibe.

225×114, wird zu kaufen gesucht. Off. u. M 329 an die Exp. d. Bl. Ein junger Hund (For oder dänische Dogge) billig zu kaufen gesucht. Offerien unter M 324 an die Exp. diefes Blatt. 1 gut erh. Kinderstuhl w. zu kauf. gefucht. Off. unt. M 344 an d. Exp.

Ein gut erhaltener Atlas von Dierte & Gabler billig zu faufen gesucht. Offerten unter M 359. Alte Bücher über Danzig, Chrozu kaufen gef. Off. u. M 349 Exp. Damm'iche Clavierich. zu tf. gef. Off. unt. M 366 an b. Exp. d.Bl.

### Jeber Posten Rohbernstein

wird gekauft Carl Volkmann, Beil. Geiftg. 104 20—25 Liter Milch dauernt für Langsuhr-Leegstrieß gesucht Off. u. M 353 an die Exp. (8105) Batentflaschen werden gekauft Heilige Geiftgaffe 50, parterre.

Ein starter Ziehhund wird von sogleich zu kausen gesucht Böttchergasse 17, part. Dung, heiligenbrunn 19, 1

Sut erhaltenes, größeres Bücherregal zu kaufen gesucht. Off. u. M 321 in d. Filiale dieses Blattes Langfuhr, Hauptstr. erb.

Grundstücks-Verkehr Verkauf.

# Sehr günstige Gelegenheit!

Krankheitshalber, will ich mein Grundftuck, Rieberftadt gelegen, in dem feit eirea vierzig Jahren mit bestem Erfolg ein Fleischwaarengeschäft betrieben wurde, unter gunftigen Be-bingungen vertaufen. Offerten von Gelbftfäufern unter M 313 an die Exped. d. Blattes (80956

Grundstück, Langjuhr, Hauptit. mit großem Hof, zu verkaufen Offerten u.M 502 an die Exped Grundstück, 9%, verz., bei 3000 M. Anzahl. zu verk. Offert. u. M 367. Fortzugshalber verkaufe meine

Villa mit Baupläke in der Schulstraße bei äußerst veringer Anzahlung. (6836 geringer Anzahlung. Dr. Schmidt, Joppot.

# Ankauf.

Ein kleines Grundstück mit Garten in Heubude oder Krafau zum 1. April zu kaufen gesucht. Off.unt. M 397 an die Exp. (1843h

### Verkäufe Gute Meierei

3.verk. Z.erfrag.Poggenpfuhl6,1 Ein wachsamer, böser Hofhund zu verk. Bischofsberg 3/4. (81186

Wehrere junge Hühnerhunde, gute Sorte, find zu verfausen Baumgartschegasse 51, Hof, pr. 1 böser Hoshund (Fleischerhund) und Miner Dogge (13 Mon.) ist umfänden hillig zu nf. Köheres umftändeh. billig zu vf. Näheres Stadtgebiet 114, Schönfelderweg 3 fette Schweine sind zu verk. Schidlig, Mittelstraße Nr. 36.

Canarienvogel und Gebauer billig zu vert. Altschottland 28. Harz Canarienvögel, vorzügl.im Gefang, bill. zu verk.Ochseng.4,1.

Zwei fette Schweine stehen zum Verkauf bei Schulz, Salbe Allee, am Bürgerichützenhaus, imhause d.hrn.Rabowski bill.zu vrf. Johannisg.39, hochpt. Canarienh.m.B.,1Tellerreg.,1 b Bettgest. 3. vrt. Töpfergasse 13, 1 2 fetteSchweine zu vf. Langfuhr, Mirchauer Weg 5 c, 1 Tr. v Ein vierjährig. braunerWallach, Perschung, ist für 700 Mark zu verkausen Reitbahn Nr. 6.

Harz. Canarienhähne, gute Säng. u. Waldvög.,a. Stieglit., Sänflng. Zeifige u.and.m. z.vf. 1. Damm 13 Frij.-Gich. Brj. a.n.außrh.(81346

2 zugfeste 🤊 Kappen, Tad 7 u. Sjährig, 5" groß, paffend zu jedem Fuhrmert, ganz beionders für Brauereien, stehen zum Berkauf Tobtengaffe Nr. 1. Näheres in der Schmiede. Ber-

Ein grauer, gut sprechender Papagei zu verkausen Schidlitz, Oberstraße 211, A.Karaschinski. Canarienhähne In echt Harzer Lichtfänger zu ver-tauf. Reiterkaferne Stube 51. Harzer Kanarienhähne, flotte Tag- und Lichtfänger, in groß

Ausw., Stück 4, 4,50, 5 M. zu vrt. Schüffeldamm 17, 1 Eg. Bäckerl. Ein Gehnelz, gut erhalten, billig zu verkaufen Hundegasse 70, 1. Etage. (80706

2 Herrens, 1 Damenpelz billig zu verk. 3. Damm 10, 1. (8098) 1 guter ichw. Reise-Arimmerpelz mit grün. Tuch bez., für Kuticher, Conduct. und herren vom Lande paffend, ift billig zu verkauf. Zu besehen bei herrn Kugelmann, Scharmachergasse.

Gin lganz neuer Winterüber: zieher für kleine schlanke Berfon billig zu verfaufen Emaus 20 bei Habner. (81156 Gin Bifamherrenpels mit

Müge zu verkaufen Schieff-frange 4 b, 2 Treppen.

Ein langer, wattirt. Mantel paff. für Milch= oder Marktfrauen ist zu verk. Lastadie 24, part. links EinCylinderhut,fast neu,2 M.im Gebr.g., zu v.Tifchlergasse 55, K.

Einc Sofe billig zu verkaufen Faulengasse 4, 2 Treppen. fast neues Winterjagu. j. starke Dame bill. z. vf. Rammbau 49,1. Ein gut erh. Neberzieher ift billig zu verk. Borft. Graben 65, H. pt. ichw. neues Crepfleid ift für 15,75 M zu verk. Langgasse 37, 2. 2 Winterüberz. u.1 Wintermant 5.3. vf. Böticherg. 15/16, Grif. 1Tr Gut erh.Anzug für 14jähr.Anab für6.Azu verk. Langaasse49,1Tr. 1 Paar Hrn.=Aropiniefel, f. neu, Mantel f. Mädch.v.123.,1alt.gr Mantel b. z.vk. Sandgr.36,Hof,r.

Ein Herren-Belz und ein schwarz. Pelzrock preis-werth zu vrk. Off. unter M 343. Ein L. Damen-Wintermantel, ein l. Läufer, getrag. Damenkleider bill.z.vf. Frauengaffe43,4. (8117) 1 Pelzjaquet, 1 Winterüberz. für ichl.Fig., 1 Guitarre, 1 Wanduhr bill. zu verk. Schmiedegasse 12, 2. Ein feiner neuer Ueberzieher

von modernem Stoff, für eine Mittelfigur, ist für e.bill. Preis z. verk. Portechaisengasse 1, Laden. 1 Mantel mit Koller, W.=Neber= zieher, Jaquets, 1 Knab.=Ueberzieh. jow. and. Herrenfleibungs: stücke 6.z.v. Tobiasgasse1-2,2,1fs. Ein Wintermantel, Cape, ift zu verkaufen Rleine Mühleng. 4, 3.

GinMufif-Antomat billig zu verkaufen Neitbahn 6. (81396 Ein gut erhaltener Flügel ist für 60 M zu verkaufen Töpfer-

Mehrere guteViolinenfind billig zu verkaufen Hundegasse 39, 1. Hochelegantes nussb. Pianino (neu) bill. z. vk. Lastadie 22, pt., v. 2 fast neue **Biolinen** find zu verf Brodbänkengasse 19, 1. (81276 Sandharmonika ift au ver-kaufen Langgarten Rr. 9, hof

# Streich=Zither

nit Zubehör billig zu verkaufen Reitbahn 5, 2 Treppen links. Ein gut erhaltenes Clavier ift für jeden annehmbaren Preis zu verkaufen Hopfengasse 78. (8116b Eine Geige ift zu verkaufen Borftädtiichen Graben 23, 3 Tr. Sehr gute Bioline mit Kaften billig zu verkaufen Junker-gasse 8, 3, v. 9—12 Uhr. (80636 Mass. birk. Tisch, gedrechs. Füße räumhlb.b.zu vk. Schüsseld.51,vt, Tommode, Stühle, Nähtisch, tl. Spindchen, Bilder billig zu vertaufen Röpergasse 2, 1 Tr. 163. ljaub.Schlafjopha a.Roll., Lehne .Seitentheile 3.Rlapp., 1Ritteropha bill.z.vk. Tischlernasse16,pt Bettgestell u. Betten, Buffer mit Marmorpl., Sopha, Speltijch, Regulat., Pfeilersp., Sophatisch, Kronleuchter z. Licht., 2Korbiess. Stühle zu verk. Johannisg. 19,1. Plüsch-Tischbecken, Fußkissen Sophakiss. in all. Stoffen, Farber u. Mustern, a. Weihn. Geschenk ehr passend, 3.v. Frauengasse B Buter nuftb. Sophatisch, mahag Spiegelschränkch., Spieg., Kind. Bettgeft., g.Pferdehaarmatrate g. Fanlenzer, Blument., Vogelb ill. zu verf. Al.Hojennäherg. 3pt. But erh. birt. Bettgeftell mit faft neuer Sprungfedermatr. fpottvillig zu verk. Pfefferstadt 15, 1 Br. Pliijdgarn., Sopha,2 Sejjel 11. 2 fl. Sophas jind j. Selbjifpr. zu verfaujen Johannisgajje 21. Breitgasse 98, 2 Tr. ist ein polirt Kleiberschrank für 23 M zu verk Aber nicht auseinander zu nehm Plüschj. u. 1 Sessel, Ripsjopho bill. zu verk. Melzergasse 1, part Plüschgarn. 125.16, 2 Trumeaujp u. 1 Pieilerfp., eleg. Plüichsopha nugb. Aleiderschr., do. Berticow Schlaffopha, Stühle, 2 Bettgeft m.Matr., Chaifelongue, 2 Parade bettgeftelle mit Matr. Stud 38.M. Delbilder, Fußkissen, Sophakiss Rüchenschrant, Rips- u. Damaft jopha 28 M., alles ganz neu, zu vertaufen Frauengasse 33, 1 Tr Pluichg., 1 H.=Schreibt., 1 nußb Kleiderschr.,1 Bertif., 6 Robrift. 1Nipsjopha,1 mahag.Bettgeft.m. Spungfom.,1Wajcht.,1 Nachtt.m. Marm.,1 Regulat., 1 Silberferv. 1 Bücherschrank, Pfeilersp. mis Console, 1 Sophatisch billig zu verkausen Frauengasse 44, 2 Er. Schön, fart. Bfig. Kinderichtitt.

u. ein fliegendes Schild zu verk. Schilfgasse 6, part. (81006 l'appenwagen, l'appenwagen. bill.zu h. Goldschmiedeg.9.(8089)

Elegante Nähmaschine (neu) aus New-York, mit Tisch und 3 Schiebladen, fammtlicher Apparat.b. zu verk. Langjuhr 19 bei Koschnitzki.

Sophakissen, Portièren, Tischdecken pottbillig bei (80566 B. Altmann & Co., Ketterhagergasse 1, 1 Tr.

Scil. Geistgasse 131, 3 Tr. Ein Küchenipind, 1 Himmelbett-gestell mit Gard., Tische, Comb., . b.zu vrf. Hinterm Lazareth 15. Ein zweifitz. Kinder-Stuhlichlitt. ift bill. zu verk. Wallplatz 10, 3. 2 cichene Pulte gut exhalten, nebst Stühlen und Schemel zu verkaufen Heilige Geistgasse 124, 1 Treppe.

Parthie Feldsteine zu verkausen Deilige Geist-gasse 124, 1 Treppe.

Cine Berrenschneidermaschine ist billig zu verkaufen oder gegen einen Winterüberzieher zu verstauschen Reitbahn Rr. 6. Mildtocher (Sorhlet) billig zu verk. Straußgasse 9, part. rechts.

10000 Ctr. vorzügliche

in beliebigen Posten zu verkaufen Gr. Wollwebergasse 13, 2 Tr. Die Bude am Pfarrhofe ist zu vermiethen. Näheres Vetersiliengasse 6.

Makulaturpapier zu ver-kaufen Peterfiliengasse 6.

Pappeartons und Holzkistchen a 25-50 A,

haben Jopengaffe 56. 1 neuer Kaftenschlitten zu verkaufen Sandweg 55. l gut erhalt. Schaufelpferd ist zu erk. Bischofsgasse 11, 3, links Schaufelpferd, fast neu, billig zu verkaufen Langgasse 49, 1 Tr rig.Sing.Damennähmasch.g.n 29.Mbez.) ist anderw.a.Abz.sof.z ibernehm. Off.u.**M 390**an d.Exp Jungferng. 2 ift ein gr. blühend Nyrtenbaum zu verk. **Mahl**, prt

# **Passendes** Weilmachts-Geschenk Wandsprüche

in geschmadvoller Ausführung (Brandmalerei) Format 40:120 em (81256 sind billig zu verkausen

Lauggasse 70, 4 Treppen Beine Plufch-Tischbede billig verkaufen 1. Damm 3, 1. Gür Mügen- oder Bantoffel-macher! Circo 15 % **() macher!** Circa 15 Pfund Stoffreste billig zu verkausen Brodbänkengasse 32, 1 Treppe Ich habe umzugshalber gan billig zu verkaufen: (680!

Mehrere neue u. alte Kaften-Schlitten, Rübenschneider, kl. Badfelmaschine mit hand. u. Pferdebetrieb, 2 Saftenwagen auf Jedern m. ledern. Cambor.

Pr. Schibblock, Labefopp. Silberkranz und Bouquet, neu, faufen Fleischergasse 15.

Stativapparat, 12 × 16, Sandcamera, 9 × 12, mit Zubehör billig zu verkaufen Off. u. M 388 an die Exp. d. Bl.

Eine Mangel nebst Tijchen und Lampen zu vf. Langgarten 81. Zwanzigmartftude von Raifer friedrich bill. zu vf. Off. u.M 355 lalt.gr.ficht.Auszieht., p.z.W.=W billig zu verk. Poggenpfuhl 12.

**Geldschrank** billig fausen Fleischergasse 88, 1 Tr Ein g. erh. Rinder- u. Buppeniv.3. verkaufen Gr. Allee 3, Thüre 20. Gine große Buppenftube ift gu verkaufen Husarengasse 9.

Feines 98er Herren-Fahrrad gedieg. Weihnachtsgeschent, fehr prsw.abzug.Dreherg.25,2.(8109b Gin elegantes Schaufelpferb und frarke Schultaschen zu vertaufen Schüsseldamm 56.

Ein guter Regulator ift zu vert. Kaninchenberg 14, 3. Ein Schlitten steht Berfauf. Schlawjinski, Socheit. Gin großer Unfer Steinban-Raften ift billig zu verkaufen. Rah. Aitft. Graben 110, im Lad. Ein gut erh. Schaufelpferd ist zu vrk. Sperlingsgasse 23,Xh.11. seine Rejte zu Damenkleidern illig zu verk. Breitgasse 24, 1Tr.

Ein ganz neues Einspänn.= Wagen-Geschirr hochfein, billig zu verkaufen. Offert. unt. M 392 a. d. Exp.

Tivoli, gut erhalten, billig zu verkaufen Töpfergasse 29 part stange 4 b, 2 Treppen.
Sin g.erh. Bintermantel f. Anab.
ganz neu, find preiswerth zu vk.
swelt. 1. Diff. unt. M 325 an die Exp. ds. Bl. Vorstädtischer Graben 32.

Shönste Weihnachts= Geschenke für Herren:

Salafröcke in größter Auswahl.

Morgenröke in Smofingform.

Pelzjoppen gang mit Pelg gefüttert, 40 Mark.

Max Fleischer, Gr. Wollweberg. 10, parterre, Souterain, 3 1. Ctage. (6684

699999999999999999 Ein Posten gebrauchter

ist zu verfausen (6828 Carl Steinbrück, Eisenwaaren-Handlung, Altstädtischen Graben 92. Eine Broche, Kaiser Wilhelm, ist zu verkausen Fischmark 23, 1 Tr.

Postkisten

ind billig zu verk. Lastadie 37/38 Photogr.Appar.7×10,Geschäfts-büch.f.Kn. z.vf.Hl.Geistg.35, 2Tr. 1 große Festung, 1 alter Spiegel billig zu verk. Hundegasse 104, 1. Schmiedegasse 22 ift ein neues Papageigebauer zu verkaufen. 1 eleg. großePuppe billig zu vrk. Kühlich, Eimermacherhof 4.

## Antike

Porcellanfiguren u. ein großer Poften feine Schmuchachen

für Damen, paffend zu Weih-nachtsgeschenken, sehr billig zu verkaufen (8183b verfaufen Alltst. Graben 64.

Mittwoch, Bormittags 10 Uhr, findet mit den Sachen Auction ftatt.

Gut exhaltener Schaufelstuhl billig zu verk. 1. Damm 11, 2. Ein Paar eif. Schlittschuhe sind bill. zu verk. Paradiesgasse21, 2. Buppenftube mit Cab., 1 Buppe, l Bettschirm ift zu verk. Altstädt. Graben 62, im Frijeurgeschäft.

Wohnungs-Gesuche Bon einer alleinstehenden älteren Dame wird eine (8012b freundlide Wohnung, 2 Zimmer und Zubehör, auf der Rechtstadt, höchstens 2 Treppen, zu Ostern n. Is. zu miethen gesucht. Off. n. M 87 an die Erv. Wohnung, 2-8 zimm. ob. 2 zimn. u. Cab., jmtl. Zub., im Mittelp. der Stadt, 1. ob. 2. Etg., zum April gef. Off. u. M 169 an die Exp. (0852b

Ich suche eine

von 5-6 Zimmern und allem Zubehör sofort zu miethen. Offerten mit Preisangabe erbitte schnellstens **Xotel** Danziger Hof.

Duplessis, Consul de France.

Aleine Parterrewohnung oder ein and.trock. hell. Raum in der Dienerg., Hinterg., Hundegasse ober deren Nähe als Lagerraum gu April od. Juli zu miethen gef Off. u. M 393 an die Exped. d. Bl Gine Wohnung (2 Zimmer, ohne Zubehör) wird auf der Altstadt zu miethen gesucht. Off. m. Pr. u. M 346 an die Exp. Anständige finderlose Leute uchen zum 1. April fl. Wohnung . Stube, Rüche u. Zub. Offerten nit Preis unt. M 323 an die Exp.

desucht in Langtuhr

etwa 7 Zimmer, Küche, Beigelaß, nebst Stallung für 3 Pferde. Offerten unt. **M 370** an die Exp. Gefucht z.1.AprilWohn., 2Stub.,

Wohnung, IJimm.u. Zubh.v.e.B. 3.1.A.gefucht. Off. mit Pr.u. M 360. **Limmer-Gesuche** Alleinft.Fr.f.z.1.J.e.hzb.Zimmer (pttl.M.) Off.u. **M 356** an die Exp. zum 1. Jan. 99 f. e. Herrn möbl Zimm. incl. Morgent., Beheiz.u

Beleucht. für 15—18 M. monatl gesucht.Off. unt. **M 351** an dieCxp. Ein klein. möblirtes oder unmöblirt. Zimmer vor 8. Thor (Sandgr. o. Schw. Meer 2c.) mit Fenft. nach e. Gart., zu mieth Off. u. M 332 an die Exp Möbl.sep.Zimmer,evtl.mit Penf zu mieth.ges. Off.mit Pr. 11.M 347

Ein möblictes Zimmer wenn möglich mit Clavier vom 1. Januar zu miethen gesucht Off. unt. M 237 an die Exp. d. Bl Junger Beamter sucht zum 1. Januar bescheidenes, ruhiges

separates Zimmer mit Pension. Offert. unter **M 345** an die Exp. Fein möblirtes Zimmer entl.mit Cabinet, in der Nähe des Centralbahnh., zum 1. Jan. ges. Off.m.Prs. u. M 369 Exp. (81306

# Div. Miethgesuche.

Gesucht: Laden nebst Werkstatt mit Fenerungsanlage u. Wohnung

per 1. April oder früher zu miethen gesucht. Möglichst Kechtstadt oder in der Nähe. Offerten mit Preisangabe unter L 700 an d. Exp. erb. (78226

# Wohnungen.

MIIWA, Georgfiraßell, 7 Min.v. Bahnh., zu vm. 3 Zimm., Cab., Balc. 2c. v. von fof. 400M., 3 Zimm., Balc.2c. zum 1. April, 270 M. (7655b Die seit mehreren Jahren von dem Königl. Oberst Herrn Freiherrn v. Buddenbrock

innegehabte **Wolstung** Breitgaffe 51/52, bestehend aus 1 Saal, 8 Stuben, Flur,

Küche, Entree 2c. ift ander-weitig zu vermiethen. Die Besichtigung derselben ist jeder Zeit gestattet. Alles Nähere Breitgasse 52, im Lachs. (8 59

Langfuhr, Hauptstraße. ft e. Wohn. von 3 u. 5 Stub., reichl, Zub. von sof. auch spät. zu verm. Räh. Ulmenweg 2, 1, 1fs. (80156

Hundegasse 122 ift die neu decorirte herrschaftl 2. Etage per sofort od. v. 1. Jan. 3. verm. Käh. 3. Damm7,1. (80276

Langenmarkt 5 st zu vermiethen : die 1. Etago 10 heizbare Zimmer, die parterre belegenen Geschäftsräumlichkeiten sowie der Keller für Bierverlag oder Lagerraum passend. Näheres daselbst

. Etage. 6 Zimmer nebst reichl. Zubeh. zu vrm.Poggenps.42. Näh.pt.(80856 Wohnung, 3 Zimmer, Alkoven, P., 480 M. 25 rand

gaffe 9D, v. 1. Apr. z. vm. (7972) Jäschkenthalerweg 2 c. Johannisberg 7, sind zwei jerrschaftl. Wohnungen von 4 und 6 Zimm. mit reicht. Zubeh. u. Garten per jof, zu verm. Zu erfrag. Vorstädt. Graben 28 bei Bodmann v. 9—1 Uhr, pt. (8048) Fischmarkt 39 ist die 1.Etage vor jofort oder 1. Januar zu vm. Zi besehen v. 2-3 Uhr Nachm.(8043)

Schieftange 50, 2. Etg., 6 bis 7 Zimmer, Beranda am Garten, 1350 ..., vom 1. April eventuell früher zu verm. (80346

Eine Wohnung, Bimmer, Madch .: u. Burichen ftube nebst guten Nebenräumen, 3 Trepp., zu sofort ober 1. April zu verm. Faulgraben 6-7. (6320

Wohnungen in Renfahrwasser. Bum 1. April find Fischer-ftraffe Nr. 9 herrichaftliche

Wohnungen in jeder Größe - von 3 Zimmern an — zu vermiethen. Aborte im Hause Canalisation u. Basserleitung Auf Bunsch Pferdeställe. Besichtigung zu jeder Tageszeit Kuler, Architekt und Bau gewerksmeister. (6572 Fifcherftrafte 8, parterre.

HerricatilideWohnung von 6 hellen, geräum, Zimmern Badeftube u. fämmtl. Zubehör April 99 zu vermiethen. 1450 M Befichtigung von 11—1. Die Wohnung ift feit 10 Jahren un unterbrochen bewohnt. Näheres Vorstädtischen Graben 49, 1 Ti oder Neugarten 22 d. (81076 Kl.Manjardenwohnung v.Stube u.Rüche im herrschaftlichen Haufe an einzelne Dame zu vermiethen Petershagen hint. der Kirche 32,2.

# Für Aerste, Rechtsanwälte!!

Das von Herrn Sanitäts-rath Dr. Scheele bewohnte

Hundegasse 63

ift im Ganzen oder etagen= weise per April oder früher u vermiethen. Näheres Köpergasse 3, 1 Treppe. Breitgaffe G6, 1, fleine herr-ichaftliche Wohnung, besteh. aus 2 St., 2 L., R., F., 1. Jan. zu verm. Kitterg. 31, Th. 8, ift eine Wohn. Stuben, Entree, Reller, Boden jelle Küche, an ruhige Leute zu vermiethen Wittwe Schreiber. In Langfuhr, gegenüber der ufaren-Staf., eine Wohnung beft. us Stube, Cab., Küche, Keller, Bafferleitung, alles hell, 1. Jan illig zu vermiethen. Näheres Ernst Kowalke, Schiblin Unterftraße Nr. 58. Auf Ber Schüffeldamm 25 ist per 1. Jan e.Wohn.an o. fbl. Leute zu verm

Schidlin, Oberstraße 22a ist eine kleine Wohnung zum 1. Januar zu vermiethen. Ganze Untergelegenheit u. e fl. Stube für junge verh. Leute zu verm. Baumgartscheg.5, part

Mehrere Wohnungen Januar u.1 f. gr. Zimmer sof. zu vm. N.Heil.Geistg. 44,2, v.411.ab fehr helle Kellerwohnung mit Wafferleit. u. Canalifation, paff für e. Schuhmacher, Victualien handl. mit dort sehr verlangter Rolle, ist in Oliva, Bahnhosstr. bill. zu vrm. v.1..Jan. 1899. Weld dortselbst bei Herrn Kirschner. Heiligenbrunn 27, 1, e. St., h. K . 11 M. mon. v. 1.Januar zu vm.

Sperlingsgaffe Nr. 18/19 Singang Hühnerberg, ist eine Wohnung, best. aus 2 Zimmern 1 große helle Küche, großes Entree und Zubehör, in einem ieuerb. Hause zum 1. Januar 9 oder jpät. zu vrm. Zu erfr. dortj beim Schutzm. **Koslowski**, 1 Tr Oliva.

am Karlsberg 11, (Schweizerhaus) find zwei Wohnungen 1 4 Zimmer, Küche, großer Balcon, Boden 2c.2c.von fogl.od per 1.Apr. n.JS. zu verm. (8122)

Gine Wohnung von 4 Stuben, nebst Zubehör vom 1. April zu vermiethen. Näheres Langgarten 63, p. (8125)

# Neutahrwasser.

Herrschaftliche Wohnung von Zimmeru u. Zubehör Olivaer traße 71 von sofort oder 1.April zu vm. Ansicht jederzeit. (81108

Beilige Geiftansse 71h ist eine Wohnung v. Stube, Cab. heller Küche und Bodenantheil oom 1. Januar für 27 M incl. Wasserzins zu vermiethen.

Zoppot, gute Winterwohn, ir er Wilhelmftr. zu vrm. Zu erf. Bartitraße, Bella vista, port. Schilfgaffe6,1Tr., e.Wohnung o. 1. Jan. 1899 zu vm. Prs. 20 M Jungferng.26, Stube, Cab., Küche u.Zub. f.17-M. a.Ehep.ohn.Kinder per1.Jan.z.vm. Näh.i.d.Deftillat. bill.3.vm. Heilige Geiftgaffe 60, 3

reine Wohnung v. 4 Zimmern, Balcon, Küche und Zudehör, versezungshalber von Januar ober April 1899 zu verm. Näch. afelbst bei Herrn Arnold. (81268 Langfuhr, Eschenweg 2, sind gr. und fl. Wohnungen von sogleich od. später zu vm. Näh. dortselbst 1 freundliche Wohnung (Rieder: ftadt), Stube, Cabinet und Küche mit allem Zub., vom 1. April an finderlose Leute zu vermiethen. Offert. unter **M 395** an die Exp. Jakobsneugasse 2, 1 Tr. ist eine fl. Wohnung an e. ordentl. a.Fr., b.gl.e.f. Wirthich. übern. z. 1. J.z.v. Wohnung von Stube, Cabinet und Bubehör an ruhige Einwohner zu vermiethen Stadtgebiet 93.

Wohnungen von 3 und 2 Zimmern, Cabinet und Zubehör vom 1. Januar ober 1. April zu vm. Stadtgebiet 93. Ein Stall gu 4 Pferden, Wagen= remise und Wohnung (20 M) zum 1.Apr. z.vrm.Schönfelderweg77 Reugarten 31, 1, Garçonwohn. Entree,23immer m. Peni. (8086) Langgasse 51, freundliche

# Wohnung, 500 M., zu vermieth Näheres im Laden. (335: Zimmer.

But möbl. Zimmer mit vorzügl Befost., p.Monat 46 u. 50.M., find zu verm. Jopengasse 24. (80671 1 fl.möbl.Zim. m.Penj.jof.zu vm. Borftädt. Graben 7, 1. (80316

Melzergaffe 10, 1, ist ein gut möbl. Zimmer vom 1. Jan. zu vermiethen. (6794

Breitgaffe 2, 1, freundlich möbl. Borderzimmer u.Cab., fep. E.18. Benf., ant-2H.3.1.Jan.b.zu verm. Ein Zimmer ift an 1 od. 2Herren mit auch ohne Pension zu ver-miethen Frauengasse 49, part. Kohlenmarkt 10 per 1. Januar Ljeinmbl.Zim.(Wohn.u.Schlafk.) an höh.Beamten zu verm. (81426 Milchkannengasse 15, 2 Tr., für 3—4 Herren zum 1. Januar Zimmer mit vorzüglicher Benfion frei. Gemüthliches Heim für einige Freunde. (81456 Möbl.Zimm.a.Damed.i.Niederk. erw. ob.an f.Relln. jof. od. 3.Jan. zu vm. Off. unt. M 348 an die Exp. Gin leeres Zimmer ift zu vermiethen Fleischergasse 81, 2 Tr. Melzergaffe 2, 2 Tr. eleg. möbl. gr. Zimm. m. Clavierben. z.vrm. Borft. Graben 52, 1, ift e. g. möbl. Forderzim. z.1.Jan. z. vermieth. Poggenpfuhl 7, 1 Tr., freundl. möblirt. Borderzimm. zu verm. Einmöbl.Hochparterre-Zimmer ijt zu verm. Johannisgasse 39.

Ein freundliches Cabinet ist zu verm. Baftion-Aussprung 1, 1. Gleg. möbl. Zimmer u. Cab. ift zu verm. 2. Damm 5,1 Tr. (81236 Möblivie Zimmer mit gut.Penj. 1.40-50.16. zu v.Tobiasg.11.(81866 But möbl.Vorderz.ju.Cab. ift fof. nn1-2 Hrn.zu vm.Fleischerg.74,2. Langenmarkt 37,2Tr., ift e.möbl. Zimmer u. Cab. billig zu verm. Ein frdl.Cab. ist an ein. jg.Man**n** zu verm. Zagnetergasse 2, 2 Tr. Ein frol. Hinterzimmer, 2 Tr., u. Kohlengel. zum 1.Jan. an 2 anst. Pers. zu vrm. Vorst. Graben 27,2. Ein fein möblirtes Zimmer in d. ersten Etg. bei kinderl. Leuten an e. anft.Herrn zu vm. Auf Wunsch Penj. **Augusto Gumbrooht,** Eigenthümerin,Pfesserstadt14,1. Zuml. Januar eleg. möbl. Zimm. mit Entree, sep. Eing., zu verm. Jakobsneugasse6b,2,1. N.Bahnh. Möbi. Zimmer, part., feparat. Eingang, zu vermieth. Näheres Altft. Graben 89, im Keftaurant.

Gin frndl. möbl. Zimmer mit sep. Eingang an 1-2 Herren zum 1. Jan. 3. Preise von 12.11311 verm. Näh. Ochsengasse 5, 2 Xx. Frdl. möbl. Porderzimm. nebst Cabinet ist an einen Herrn zu vermiethen Röper-

gaffe 20, 3 Treppen. (81116 Straufgaffe 10, 3 Er. r., ft ein möbl. Zim. mit fep. Eing.an Derren billig zu verm. (81206 Holzgasse 2, möblirtes Zimmer m.fep.Eg.z.vrm.Räh.part.(81196 Frauengasse No. 22

ein möbl. Part.-Borderzimmer per 1. Januar zu vermiethen. Schwarz. Meer 16 ift e.mbl.Zim. mit Cabinet zu verm. Käh. daß. Hundegasse 87, 2 Tr. ist ein gut möbl. Zimmer von sof. zu verm. Frauengasse 44, 1, ift ein fein froi. froi. Vorderzimmer mit Cab. gu vm. Horderz. f. 18.1/1, a. Holzm., gr. mbl. Borderz. f. 18.1/1. zu vm. Auf .W. B. Elegant, fein möblirtes Zimmer mit separatem Eing., sofort oder 1. Januar an einen anft. Herrn zu vermiethen Fischmarkt 26, p. Beil. Geiftgaffe 36, 2, ift e.fein fep. Borberzim.m. Penf. zu vermieth. Junkerg. 8, 2, sep. möbl.Zim.an 1-2 Hrn. von gl.od.1.Jan. zu vm. Bimmer, jämmil. Zubeh. zu Langgari. 60. Einf.mbl. Bordra. m. Betöftigung

Sin gut möblirtes Zimmer ift Heilige Geiftgaffe Nr. 50 mit od. ohne Penfion zu vermiethen. Näheres parterre. 2 fev. gel. möbl. Parterrezimmer zu vm. Töpfergasse 13. Näh. 1Tr. Borft. Graben 63, 2, freundl. möbl. Vorderzimmer an einen Herrn für 16 M. p.gleich zu vrm. Gin freundl. hinterzimmer nebst Kammer zum 1. Jan. zu vermiethen Karpfenseigen 11. Moblirt. Zimmer mit fepar. Eingang vom 1. Januar Röper-gasse 18, 1 Er., zu vermiethen. Möbl.Borderzim.n.Cab.z.1.Jan. an e.Hrn.zu vm.Poggenpfuhl 19. Borft. Graben 35, 1, fl. möblirtes Zimmer z. 1. Januar zu verm. lmöbl.Zimm.fogl.refp.1.Januar an1—2Hrn.m.od.ohn.Pension zu vermieth. Frauengasse 44, part. Welt. auft. alleinft. Dame, Wittm. jucht e. Theilnehmerin zu einem gr. Zimmer u. Cab. zum 1. Jan. Offert. unt. M 326 an die Exped. Weideng. 1, 3r., ein mbl. Zimmer

Pielierstadt 48 große möblirte Zim., Burschen-gelaß, auch wochweise zu verm. Röpergaffe 20, 2 Tr., ift ein gut möbl. Borberz. u.Cab. mit Clavierben. billig zu verm. Ein möbl. Zimmer mit a. o. Penf. zu vermiethen Pfefferstadt 22, pt. Schidlit, Unterstr.76, e.Stubem. Tabinet z. 1. Januar zu verm. Breitgaffe 53, 1, möbl. Zimmer mit feparat. Eingang zu verm.

u. Schlascabinet zu vermiethen.

Gin gut möblirtes Bimmer mit Cabinet für zwei Berren incl. vorzüglicher Beföstigung per Monat 50 . pro Person zu verm. Jopengasse 24. (80655 Milchkannengasse 8,3 Trepp., ist Cab., in d. Nähe des Bahnhofs. Freundt. Kellerwohnung zu vm. Schloßg.5, frol.mbl.Vorderstube ein gut möblirtes Zimmer per Off.m.Pr.u. M371 a.d.Exp. (81376 Peterhagen ht. d.Kirche 32, 2 Tr. für M. zu verm. u.z.1. zubeziehen. Januar zu vermiethen. (80716

Hundegaffe 39, 1, möbl. Vordersimmer mit sep. Eingang zu vm. Anst. Leute exhalt. sos. Logis mir Bensson Rammbau 27. (8097)

Ein junger Mann findet anständiges Logis im eigenen Zimmer Katergasse Nr. 7, 1 Tr. gunge Leute finden Logis mit Kaffee Hätergaffel3, 2Tr. vorne Anst. junge Leute find. Logis od. Frauen als Mitbewohn, können ich melden Tischlergasse 42, 1, 1. 2 anständige junge Leute finden gutes Logis in separatem zimmer Fischmarkt 26, part ig. Leute find.gut. Logis, a. W. mit Betöft. Gr. Delmühleng. 11, 1 v.

2 junge Leute finden gutes Logis Jungferngasse 17, 1 Tr. Ein auft. jg. Mann find. g. Logis Fleischergassers, Eing. Katergasse 2 junge Leute finden Logis im Cabinet Baumgartsche-gasse 25, parterre.

FungeLeute f. i. e. möbl. Stübch. Logism.a.o.Bek.Tifchlerg.55.KU Pfefferst. 55, Eg.Baumgarticheg 2Er., f. jg.Leute g.Logis mitBef. Anst. junge Leute finden gutes Logis Altstädt. Graben 60, 1. 1 anft. junger Mann findet Logis mit Betoft. Buttelgaffe10 u.11,pt. Junge Leute finden Logis Töpfergasse Nr. 21, 1, vorne.

Ein Mädch. od.M. f.j. a.Mitbew. meld. Kökichegasse 2, 1 Tr. n. vn. Gine Mitbewohnerin fann fich melden Niedere Seigen Nr. 14 Mädchen od. Frauen können sich als Mithew. mis. Alft. Grab. 68,1.

### Pension

Ein bis zwei Schüler od. junge Kaufleute finden gute Pension Hundegasse 87, 1 Treppe. (8093b

Schülerinnen

finden gute Penfion bei einer alteren Dame. Offerten unter M 207 an die Exped. erb. (8076b Für 40-45. A find. 26rn. gute Penf. Langgaffe 30, 3 Tr. Zu erfr. 4 Tr

**Pensionat** für junge Mädchen, Schülerinn. zur freundlich. Aufnahme bereit Beil. Geiftgaffe 23, 2. M. Sachsze,

## Div. Vermiethungen

andem,

Mattauschegasse, 3. 3. Walter's Schirmgeschäft, vom 1. April 99 ab zu verm. Umban beabsichtigt wie Nebenladen. Räheres Lang gaffe Nr. 11, 1 Treppe. (5115 Pferdestall zu verm. Mause gasse 9. (7973)

Geichäfts=Lotal mit großem Schaufenfter per 1. April 1899 (4515 Kohlenmarkt Nr. 35 gu vermiethen. Näheres

Langgasse Mr. 28. Max Schönfeld.

Ueufahrwasser, Fischerstraße großer Edladen mit trodenen

Kellerräumen nebst Wohnung zum 1. April vermiethen. Kreher, Architekt und Baugemerksmeister.

Fischerstrafte Nr. 8. Neufahrwasser,

Eaben mit Wohnung und trodenen hohen Kellern gum 1. April zu vermieihen. Kuhr, Architekt und Bau-gewerksmeister. (6574 Fischerftraffe Rr. 8.

Klein. Laden mit Keller, eventuell auch Wohnung, per 1. Januar zu vermieth. Näheres Hundegaffe 109, Comroir. (81216 EinKeller zum Bierverlag od. jed. and. Geschäft pass., sof. ob. 1. Jan. 3u v. Zuerfr. Altst. Graben 12-13,2 Kleiner Laden zu vermiethen Boppenpfuhl Rr. 12.

1 bis 3 Pferdeftälle von gleich oder 1. Januar mit Wagengelag zu verm Reitbahn 6. (81406

mit Kreuzgewölbe, Cement-Ruft boden, Waffer- und Gasleitung, 19m lang, 8m breit, mit je einen Eingang von Straße und Hof, worm viele Jahre eine Molferei und Käsesabrik mit Ersolg betrieben worden ift, auch zu jedem anderen Geschäft fich eignend ruf Wunsch mit Wohnung, von fofort oder fpater zu vermiethen 3. Damm 2, im Wöbelgefchaft.

Lagerfeller Rohlenmarkt 8 zu verm. (80996

Offene Stellen.

Männlich.

Hohe Provision!

Für ein neues relig. fath Brachtwerk werden tüchtige Colporteure geiucht. Offerten unter K. B. 6609 bef. Rudolf Mosse, Köln. (5700m

Hotten umsieht. Expedienten per 1. Jan. jucht Alfred Barnick Dirschau, Colonialwaaren- und Deftillation, polnische Sprache u persönl. Vorstellung erwünsch eboch nicht Bedingung. I. Hamburg, Cigarr. F. sucht allerorts Vertreter b. Gastw. u. Priv. Hohe Provision u. ev. Firum b. 3000 M. Off. u. B 2391 H. Eisler, Hamburg.

Gin tüchtiger Maschinenschlosser findet dauernde Be- S schäftigung. Deutsche Feld- und Industriebahn - Werke

(G. m. b. S.) Fabrit am Weichselbahnhof. 

Energische

redegewandte Herren verdienen viel Geld bei (79916 Menzenhauer & Co., Hundeg. 102.

Em Kalerewerwalter,

auch verheir., zum 1. Jan. 1899 gesucht. Berlangt. m. sirm sein in Ansert. von Asise u. 500 M. Caution stellen können. Abschrift der Zeugnisse erbeten.

B. Nietz, Menstettin, Bismarcfftraffe. (6808 Berheirath. nücht. felbstthätiger

Gartner

zum Januar gesucht, erfahren in Obst- u. Gemüsebau, Treiberei und Serviren. Offerten nebsi Beugniffen erbeten Kleinhof be

EinSchneidergef. kann fich meld Hufarengaffe 3, Thüre 1, 1 Tr Bin unverheiratheter Kutscher wird für ein hiefiges Hotel zum 1. Januar gejucht. Meldungen Hopfengaffe 95, Comt. (81126

Ein herrschaftl. Kutscher kann sich meld. Hundegasse16/17 Kaçondreherei

fucht einen Vertreter, welcher in der Maschinen- u.

elektrotechnischen Branche gut eingeführt ist. Offerten unter FOF 185 an Rudolf Mosse, Frankfurt a. M. Such.e.verh.Stellm. b.g.Deputat sowie e.unverh. Wirthschafter, der sich vor tein. Arb. scheut, bei guter Behandlg.Prohl, Langgarten 115. FürBerl.u.Schlesw. f.Anechte u. Jungen (Reife frei) 1. Damm 11. Hausdiener u.Kutscher,darunter füng. Leute, zahlr.gef. 1. Damm! 1 Antritt fofort. Refp. Ia. Sam bura. Haus zahlt fol. Hrn. M. 120 per Monat und hohe Prov. für Cigarrenbertauf an Wirthe, Private 2c. Offert. u. P 2196 bef.

G. L. Daube & Co., Hamburg. (6832 Kräftiger Arbeiter

wird gesucht Mildkannengaffe 22

Töpjerg.ift e.gr Lager-od.Gesch. Schlofferichrling stellt ein Keller zu vm. Näh. Nr. 13, 1 Tr. Teichgräber, Poggenpsuhl 12.

Jur Detail-Papier-händler und Pertreter. Leistungsfähige Fabrik lichtempfindlicher Papiere sucht in allen Städten Deutichlands solvente (6695

(eventl. Bertreter) ihrer Ezeugnisse, bei denen solche gesucht werden. Hoher Gewinn zugesichert. Offerte mit Reservagen unter F. P. 442 an Haasenstein & Vogler, A. G., Berlin SW. 19.

# ebensstellung.

Die Generalagentur einer sehr gut eingeführten erst-classigen bestrenommirten

Militärdienst- und Lebens= Versicherungs-Anstalt

ist zu vergeben. Caution3fähige Bewerber — penfionirte Officiere bevorzugt —, die sich ber Weiterentwickelung des Geschäfts widmen wollen, werden gebeten, baldgeft. Offerien unter 06827 an die Expedition dieses Blattes gelangen zu laffen.

### Juwelen, Gold- und Silberwaaren. Schmucksachen in allen Genres

empjehle in wirklich großer Ausmahl, guter Dualität und billigsten Preisen. (6560

# Corallenschnüre

fowie Corallen-Armbänder, Bonton, Brochestc. empfehle in allen gangbaren Farben und Stärfen in großer Auswahl zu fo billigen Preisen, wie folche bisher noch nicht bagewesen fein bürften.

G.Plaschke, Danzig, Goldschmiedeg. 5.

Sekerlehrlung, kann sich melben bei Papier-Waaren-Manufactur Lorenz & Ittrich, Langjuhr, Ulmer-Weg Nr. 5. Kräftiger Knabe welcher Lust hat die Bäckerei zu erlern. melde

sich Schüffelbamm 19. (80906 Junger Mann mit guten Schulfenntniffen findet jofort oder fpäter eine Lehrstelle in der Buchdruckerei von

Walter Bergau, Podgorz Weftpr. Koft und Logis im Hause evtl.

Bekleidung. Söhne ordentlich. Eltern. welche Luft haben Schriftseter oder Buchdrucker zu lernen, fonnen fich melden bei A. Schroth, Beil. Geifig. 83.

Weiblich.

Genbte Cigarettenarbeiterin. Breitgasse 90, 2 Trepp. (8082)

Hädchen für gesucht zum sofort. Dienstantritt

Holtz, Strohdeich 9. Alufwärterin

mit guten Zeugn. v. 7 UhrMorg. bis 3 Uhr Nachm. per 15.Januar gejucht Frauengasse 28, 1 Tr. Ein ordtl. Dienstmädden findet einen leichten angenehm. Dienst ver 1. Januar Boggen pfuhl 45, Gartenb., rechts, pt Tüchtige Dienstmädchen und Aufwärterinnen mögen sich melden Frauengasse 47, 1 Tr. Ein Mädchen od. Frau wird gef. zum Kartoffelichäl.u. zur Hilfe in der Küche Schüffelbamm Nr. 12. Hand= u. Maschinennähterin au H.=Urb. stellt ein 4. Damm 11, 2. I Mädchen ober alleinsteh. Fraufind. Dienst Schule Altschottland lordl.Aufwärterin f. Nachmittag fann sich meld. Töpieraasse19,pt Ein ält,Fräulein, in Wirthichaft u.Kindererziehung bew., w. p. 1.Jan. cr. gesucht. Off.u. **M373**.

Nädchen, in Herrenarbeit geübt, t. sich meld. Schmiedegasse 15, 2. muche

Eine Kochmamsell, Köchinnen, Stubenmadch. f. Danzig u. Güter, Hausmädch., Kinderfrauen u. eir Kindermoch. f. e. Sjähr Kind nach außerh. J. Dan, St. Geiftgaffe 36 Eine Frau zum Brodaustragen, wenn möglich mit Tochter, wird Raffubisch. Markt Ner. 1 gefucht Suche sofort drei tüchtige Saus-mädchen, die koch. könn., bei 12.11. Gehalt, fowie Dienft- u. Kindermädch.b.h. &. Prohl, Langgart. 115

Cigarettenarbeiterin

ucht C. Steuck, 1. Damm 13 Eine saub. fleißige Reinmache: Frau für die Morgenstunden wird gesucht Langgasse 84. Bei höchft. Lohn u. fr. Neise suche Mädchen f. Berl.,Schlesw.u.and. Stdt., f. Danz. zahlr. Köch., Stub.-u. Hausmädchen 1. Damm 11. Fg. fräft.Mdd.find.f.d.ganz.Tag dauerndeBefd.Frauengaffe22,3 Bon fogl. od. 1.Jan. e. Aufw.gef Haase, Neufahrw. am Exercierp) Aeltere Frau für die Frühstund 3. Neinmachen 3. 1. Januar 1899 verlangt.Off.unt.M320 i.d.Filial= Exped. Langf., Hptftr. erb. (81466

Ein bis zwei große, etegant möblirte Zimmer mit oder ohne Pension zu vermiethen Ketterhagergasse 14, 2. (8141b

Stellengesuche Manulich.

Ein Knabe fuchtStellung für den Rachm. Lawendelgaffe 5, Hof, 2:

Barbier-Hehilfe sucht von sofort Stellung, am liebsten in Danzig. Offert, unter 200 S. Z. Marienburg postl. erbet. Gin Bimmermann f. Befchaft.

Empf. Kutscher, Hausdiener von auswärts, Anechte, Biehfütterer und Jungen von gleich und Neujahr. Prohl, Langgarten 115.

Eine Frau bittet um Arbeit im Wasch.u.Am.Nonnenhof 12,Th.8. Alleinst.Frauo.Anh.b.um e.St.3. W. u.Reinm.Korkenmacherg.1, 3. Sine Frau empf. f. z. Waschen u. Reinmach. Lawendelgaffe 5, Hof Eine ordl. Frau jucht Stelle zum Bafch.u.Reinm.Kumftg.8H.Th.2 Wäscherin w.H.-Wäsche z.Wasch. u. Plätt. Schüsseldamm 9, part. Frau suchtStelle zum Waschen u. Reinmachen Häkergasse 59, 1, h. Ordentl.Frau b.u.Besch. f. einige E.in b.W., a.z. W. Off. u.M 363 erb. Empfehle erfahr. Landwirthin. auch folde f. felbstitand. Stellen, e.crfahr. Bertäufer. f. ein Fleisch-Empfehle nett. Kindermädch. für außerhalb, tücht. Hausmädch., die tochen können, zu sofort u.1. Jan. A. Jablonski, Poggenpfuhl Nr.7

Unterricht

Gesang-Unterricht ertheilt **Iran Vally Schwemin**, Hundegafie 103, 2 Tr. Durch Drn. Kgl. Musito. Heidings feld empfahlen. Honorar mäßig

Tanzunterrichts-Institut Langgasse 43.

Anmeldungen für die Januar beginnenden neuen Curfe erbittet täglich (auch Conutag) 10—12 Uhr Vormittag Franziska Günther.

Grol. Clavier-Unterr. w.ertheilt (mtl.3.16) Off.unt.M 352an d.Exp. Ing. Mann w. in d. Abendstund. Clavierunterr.z.nhm. Off. M 362.

# Capitalien.

zu verg. Ankerschmiebeg. 7. (6418 Erststellige Documente ind anderer Unternehmungen halber zu verkaufen. Offerten u. M 126 an die Exp. d. Bl. (80416 Auf ein Geschäftsgrundstüd werden hinter 65 000 M. noch

Werth 85000 M. Offerten unter M 183 an die Exped.d.Bl. (6727 Mt. 15 000

5% innerhalb der Land ichaftstare zum 1. Januar entl. später gesucht. Offerten unter M 205 an die Exped. erb. (30776

Wer leiht 50 Mark gegen hohe Bergutigung und

wöchentliche Abzahlung? Offerr unter M 389 an die Exp. d. Bl Suche &. zweiten ficheren Stelle 2000 A zu 51, Procent auf ein Grundstück in Schiolig. Offerten unter M 394 au die Erp. d. Bl. 55000 Mark - 100

zur ersten Stelle auf altes Geschäfts-Grundstüd — Feuerversicherung über 100 000 M.—werden per 1. Januar 99 gesucht. Off. unt. M 331 an die Exp. (81086 Wer leiht e. Beamt, geg. Sichert. 5-600 M für 6% Zini. Off. **m 354**. 9800 M, a. geth.,v. Selbstdarl.gl.z. vergeb. Off. u. **m** 365 an die Exp. Suche von sogleich 5-6000 A auf mein neuerbautes Grunds frück zur 2. sehr sicheren Stelle. Off. u. **M 361** an die Exp. d. Bl.

6000 Mark

werden von einem foliden Gechaftsmann gegen genügenbe

### Weiblich.

und Wurstgeschäft mit sehr guten Beugnissen u. Bertäuferinnen für Destillationsgeschäfte J. Dan, Beilige Geistgasse Nr. 36. Empf. fofort drei tucht. faubere Kinderfrauen Prohl, Langart.115 1 Wittme ohneAnh., die toch. fann jucht in einem anft. Hause für den ganzen Tag eine Stelle od. Dienst Schüffeldamm 15, Eing. Baum-gartscheg. Th. 8, zu erf. Dienft. Bm.

Mark ist von gleich zu cediren Off. unt. M 327 an die Exp. d. Bl Verloren u Gefunden

Ein Badchen mit Seibenzeug u Band gefunden. Abzuh. Bifchofs. gasse 32, 1 Tr, Frau Gebauer.

3. 1. Stelle auf d. Villa in Schul-

straße bei 40 000 M. Taxe, sucht

35000 Miari

suche von sofort zur 1. Stelle auf mein Druderei-Grundstüd

Offerten unter 06825 an die

Expedition dieses Blattes. (6825

5—7000 Mark

vergeben. Offert. unter **06840** an die Exped. dfs. Blattes. (6840

Sine sichere Hypothek von 600

zur erften Stelle per bald

Dr. Schmidt, Joppet.

Verloren: Auf dem Wege von Reufahrmasser nach Danzig sind dem Kutscher am Donnerstag, ben15. 4 Bierkisten mit Flaschen verloren gegangen. Gegen Be-lohnung abzugeben Poggen-pfuhl Nr. 1. Reimann. verloren ein goldener King am16.Dec.,Nachin.,aufLanggart. Geg. Belohn. abzug. Strandg. 7. Ein Hund h.fich eingef.schwarz u. weißgefl., Marke 108. Abzuh. n. Frau **Hinz**, Langgarten 44, Hof. l weiß u.schwarz gefl.Hündin hat sich eingef. Fleischerg. 74, 1 Tr.

Ein Regenschirm ist Sonnabend im Theater 2. Kang links ausBersehen mit-genommen. Abzugeben Breitgaffe Nr. 46, part., Schmidt.

cine Clubnadel, (Form bes Clubstanders Gode-Wind.) Der geehrte Finder wird gebeten, diefelbe auf dem Fundbureau der Königlichen Polizeidirection abzugeben. (Entsprechende Entichädigung). Bor unbesugtem Tragen wird gewarnt.

Gin gold. Ohrring ift gefund., abzuholen Fischmarkt 16, 2 Tr. Portemonnaie mit Inhalt von hundegasse bis Steindamm verl. ibzugeb. Steindamm 31, 3 Tr.,l Ein Brodbuch auf den Ramen C.L. Schneider Sonnt.Ab.v.d. Samtg b.Holzm.verl.Wiederbr.erh. Bel Båderm.SchneiderBaumichg 39 Am Sonnb.a.d. Promend.e. Brill. gef. Abzuh. Gr.Allee, Bergftr.10.

### Berloven

Chlinder-Remontoir-Uhr, in Kapjel eingravirinameC.Radtke Gegen Belohn.abzug.Unteroffiz. C. Radtke, 5. Comp. Regt. 128. Schulhandarb.(Leinw.)ift verl.v. Beibg.n.d.Reiterg.3b.Neumann. Mrmenkarte verlor. Abzugeben Baumgarticheg. 6, Hof, bei Eich.

Vermischte Anzeigen Zahn-Arzt

Ahrenfeldt, Langgaffe 37, 1. Etg.

(Seidenhaus Max Laufer.) Sprechzeit: 9—1 Vormittags 3–6 Nachmittags. (4226 Glektr. Betrieb; Honorarmäßig

Gutsbesitzer, Anfangs 20er, wünscht fich mit junger Dame mit Bermögen zu verheirathen Strengste Discretion. Offerten mit Angabe berBerhältniffe und möglichst Photographie unter **M398** an die Expedition d. Blatt. Offerien u. M 372 a. d. Exp. d. Bl. Sicherheit von fogleich auf M398 an die Expedition d. Blatt.
Ordl. arbeitf. Hausdien., Kutscher u. Knecht. empf. d. Bux. 1. Damm11

Land Grant, M398 an die Expedition d. Blatt.
Wittwoch 41thr bin ich in meiner u. Knecht. empf. d. Bux. 1. Damm11

Land Grant, Wittwoch 41thr bin ich in meiner u. Knecht. empf. d. Bux. 1. Damm11

Land Grant, Wittwoch 41thr bin ich in meiner u. Knecht. empf. d. Bux. 1. Damm11

Land Grant, Wittwoch 41thr bin ich in meiner u. Knecht. empf. d. Bux. 1. Damm11

Land Grant Gran

Pianoforte-Jabrik C.J.Gebauhr, Königsbergi.Pr. Filiale in Danzig: Heilige Geistgasse 78. Inh. G. Pultke, Pianofortebaner. empfiehlt

unter mehrjähriger Garantie Flügel von Wet. 750 bis Wet. 3000. 450 Pianinos

Diese Instruments in Rußbaum und imit. Sbenholz zeichnen sich durch reiche Klangfülle und leichte Spielart aus, sind nach der neuesten bewährtesten Construction mit Eisenpanzerrahmen, Stimmstod und Wessingagraffen sur jämelen Weste und Kronieristionsmedanit mit Ober- und Unterdämpfung gebaut und wurden auf vielen Welt- und Provinzial-Ausstellungen mit goldenen und filbernen Medaillen prämitrt. Prämitrt London 1851, Wostau 1872, Wien 1873 und 1892, Melbourne 1880, Bromberg 1880, Nordostbeutsche Gewerbeausstellung zu Königsberg i. Pr. 1895, 2 erste Preise und 1 Ehrenpreis.

Alte Instrumente werden hierselbst in Zahlung genommen.

Reparaturen werden gut und billig ausgeführt. (5639

Das schönste und beste Suge 10-11000 Mark einnachts - Geschenk auf mein ländliches Grundstück zur ersten Stelle v. Selbstdarl. zum 1. Mai 99. Taxe 21 000 M. Off. unter M 342 an die Exp. 20000 Mark

Waffenrad! Waffenfabrik Steyr.

Rataloge gratis und franco. Neusser Molkerei,

Neusser Blume Markthalle 94.

empfehle in tabellojen Eremplaren:

Brockhaus' Conversations-Lexikon, neueste Austage, in 16 eleg. Halbfrauzdd. statt 160 M für 80 M Meyer's Conversations-Lexikon, neueste Aust., in 16 eleg. Halbfrauzdd. statt 160 M für 90 M Meyer's kleines Convers. Lexikon in 3 eleg. Halbfrauzdd. statt 24 M für 18 M Schlosser's Weltzeschichte, 20. Aust., in 18 eleg. Halbfrauzdd., statt 103 M für 50 M Becker's Weltzeschichte, neu beard. v. Müller, 12 Hände in 6 Halbfrauzddneh, statt 36 M für 20 M Brehm's Thierleben, Chromo-Ausgabe, neueste Austage, in 10 Drig. Halbfrauzdd., statt 150 M für 80 M Fritz Reuter's Werke in 7 eleg. rothen Einbänden, statt 29,40 M für 21 M Tausend und eine Nacht, übersetzt von Beil, in 4 reich illustr. Brachtänden, statt 24 M für 15 M Hauss's Werke, illustr. Prachtausgabe in 2 eleg. Originaldd., statt 25 M für 18 M Immermann, der Oberhof mit Justr. v. Bautier, Prachtband mit Goldschnitt, statt 20 M für 10 M Classiker, Jugendschriften, Gesang- und Andachtsbücher und empfehle in tabellosen Exemplaren: Jugendschriften, Gesang- und Andachtsbücher und sonstige Geschenklitteratur in großer Auswahl zu hilliosten Breisen. (6810

billigsten Preisen. A. Trosien, Buchhandlung, Peterfiliengaffe 6.

# Biondchen

Freue mich schon auf Wiedersehen, wann kann ich Dich

erwarten? But fituirt. älterer Handwerks meift., Wittwer, kathol., will sich nochm. verh. Mädch. od. Wittwen oh.Anh. von gut. Ruf, welche eine glückl. Che eing. woll., tönn. ver-

imAlter bis 353ahren mitBerm. die auf dies. Gesuch eingeh.belieb. ihre Abreffen nebst Photogr. bis zum 22. d. Mts. unter B 260 postlagernd Dirschau einzusend.

### Für Eltern u. Vormünder

Da es mein fehnlichfter Wunsch ift, mich jetzt zu verheirathen, um mir mein eigen. Beim zu gründ. wünsche ich die Bekanntichaft e. jungen Dame od. jung. Wittme ohneAnhang zu machen, dieselbe muß von gesälliger jugendlicher Erscheinung und liebenswürdig sein, häuslich. Sinn u. entsprech. Bermögen haben, wie Lust zum Landleben besitzen. Ich binMitte dreißiger Jahre, evangelisch, aus jehr guter Familie, nobler Charafter, augenblicklich. Bermögen 70 Mille, später nochmal foviel, jett noch in Stellung. Bürde a. gerne in ein Nittergut einheirath. Discretion felbstverständlich u. erbitte ernsigemeinte Offerten unter Chiffre K 78 an Haasenstein & Vogler, A.-G., Leipzig.

Geb. Fräul.,Anf. 20er,gefund, kth die auf prakt. Erf.hin felbstskänd besseren Haushalt führ, kann und überall mit thätig ift, sucht bei bescheid.Ansprüch.zuml.ob.15.Jan. Stell. als Haushälterin, auch ge-wissenhafte Erziehung mutterk. Kinder. Gut. Zeugn.u.Ref.z.Seit Gefl.Off.u.M160an die Exp. (80391

Hilfe und Rath in allen Processen(auch in Che-Erb. n. Allimentationefachen) durch den früh. Gerichtsichreiber Brauser, Beilige Geiftgaffe 33.

Lina Grau,

# Belohnung

fichere ich Demjenigen zu, ber mir fiber ben Berbleib meines Mannes, des Maschinisten Reinhold Witowski auf dem KielerDampser,Adele", welcher am 11./12. d. Mis. zwischen rrauensv. ihre Adresse n. Ang. d. am 11./12. d. Nis. zwischen Berm.u. K 368 in die Exp. niedrl. Bornholm und derPommerschent Anonyme underückicht. (81296 Küste v erungläckt ist, Auskunst Anonyme underückicht. (81296 Küste v erungläckt ist, Auskunst Anonyme unvertugingt. (81290 geben kann, ob lebend oder tobt. Erkennungszeichen: Traus Jung. Geschäftsmann, dem es an Damenbekanntschaft sehlt, w. sich zu verheirathen. Alter 28 Jahre ewang., 2000. Berwögen. Dam Kiel, Schafstraße 13.

Klagen. Gefuche und Schreiben jeber Art fertigt fachgemäß Art fertigt sachgemäß Th. Wohlgemuth, Johannisg. 13, parterre. Gde Priestergaffe.

Elegante Fracks und Frack-Anzüge werden ftets verliehen Breitgasse 36.

Praktische Weihnachtsgeschenkel

Büte. Müten, Baretts. Muffen, Pelzkragen, Tricotagen,

Oberhemden. Chemisettes, Serviteurs Kragen, Manschetten, Shlipse, (80875 Gestr. Westen, Jacken,

Strümpfe, Handichuhe, Hosenträger, Taschentücher,

Filzschuhe, Pantoffeln, Gummischuhe, Regenschirme, Stode,

Reisekoffer empfiehlt in reichhaltiger Ausmahl zu bekannt billigen Preisen

Sandgrube 49. Bazar für Herren-Artikel. P. Berlowitz,

2. Danun 8.

# Nur beste Waaren

Neue gelefene Mandeln, Pid. A 1 u. 1,20, la Stettiner Puderraffinade, Pid. 30 A, Neue Walnusse Pid. 25 bis 40 A, Neue Lamberinüsse Pstd. 35 &, Neue Paranüffe, Pid. 50 3,

Selbftgebachene Makronen 宣章野 . 此1,20 Frinst. Königsb. Landmarzipan \( \frac{1}{2} \) pf.-M 1,20
Früchte aus Marzipan, Pfd. nur M 1,20,
Lannenbaumbisguite Pfd. nur 60 \( \mathcal{S}\_1 \),

Baumlichte, Pact 28 3, Thorner Pfesserkudjen an Fabrifpreifen, ff. Grog-Rum

bis zum Feste nur M. 1 pro Flasche incl., Cognac M. 1 pr. Hi. incl., Streuzucker pr. Pso. 23 A, Bürselzucker pr. Pso. 27 A,

Lauend. und Dresdener Pfeffernuffe, Pfd. 60 u. 80 9 fowie alle anderen Baaren in nur beffer Qualität billigft bei

Friedrich

2. Danim 15.

1860 T.P.A.P.M. С.ПЕТЕРБУРГЪ

Petersburger Gummischuhe. Boots etc. Haupt-Niederlage für Westpr.

Robert Upleger,

Langgasse 18, der nur diese Fabrikate führt.



in großer Auswahl billigften Preifen empfiehlt

S. Lewy Uhrmacher,

106 Breitgaffe106.

Silberne Herren- und Damenuhren von 10,- Mf. an Golbene Damenuhren Golbene Herrenuhren Regulateure, echt Rufbaum Wednhren und Rüchennhren

16,-

Für jede Uhr leiste 3 Jahre schriftliche Garantie!

Goldene Damen- und Herrenuhren in den neuesten Mustern bis zu 200 Mf. stets vorräthig. Double-Ketten für Herren und Damen von 2,50 M. an. Sämmtl. Schmucksachen in Gold, Silber u. Doublé

prima Qualität, zu äußerst vortheilhaften Preisen. rauringe in jeder Breistage ftets am Lager.

Reparatur = Preise! (606)

1 Uhr reinigen 1 A., 1 Feber 1 A., Glas 10 A., Beiger 10 A.,
Rapiel 15 A. B. 3 Jahre Garantie!

. Lewy, Uhrmader, 106 Breitgaffe 106.



Apotheker Carl Seydels's Fermentpulver D. R. G. M. 17 067

Borzüglichste Kunsthefe für Kuchen, Klösse eto Broschüren über 1000-fältig erprobteKuchenrecepte in meinen Niederlagen grafis. Nur ächt mit meiner Schutzmarke.

Vanillinzucker, Conditor-gewürz-Oel a 10 3 in fast allen Evlonials und Mehlwaaren-Geschäften

Apothefer Carl Seydel, Danzig, Beilige Geiftgaffe Dr. 22.



Deutsch-amerikanische

Guitarre-Bither nur Ia 15,00 Mt., II 12,00 Mt.

Guitarre-Zither für Kinder 7,50 Mf. Accord-Bithern 6 Mf.,

Concert-Bithern 14,50, 18,00, 20,00 Mf. u. f. w., Harsenzither "Aeol", Original-Preise.

Christbaum-Unterfäte mit Musik. W. Trossert, Kohlengasse Ur. 3.

Elegante Fracks

Frack - Anzüge werden stets verliehen Breitgaffe 36.

Alls eigenes Fabrifat von nur besten Mandeln gearbeitet

empfehle: Randmarzipana Bfb.1,10.//.
Thee-Confect a Bfb. 1,30 .//.
Macronen a Bfb. 1,40 .//.
Gustav Jaeschke, Hundegasse 80.

# Ger Actien-Bierdrauere danzig.

Klein Hammer—Danzig.

In der anhervordentlichen Generalversammlung vom 16. December 1898 ist beschlossen worden, das Grundcapital unserer Gesellschaft von Mf. 1050 000,— durch Ausgabe von 500 Stück auf den Inhaber lautende Actien im Neunwerthe von je Mf. 1000,— auf 1550 000,— zu erhöhen und diese Actien mit Dividendenderschitzung vom 1. April 1899 ab auszustatten. Die neuen Actien werden den Actionäxen der Gesellschaft zum Bezuge angeboten, und können auf je nom. Mf. 2100,— alte Action nom. Mf. 1000,— neue Action zum Course von 102½ % bezogen werden. Das Bezugsrecht ist in der Zeit

vom 20. December bis einschließlich 31. December 1898

# Lever & Gelhorn in Dan

während der üblichen Geschäftsstunden geltend zu machen. Zu diesem Zwecke sind die alten Actien ohne Dividendenbogen mit einem Anmeldeschein, zu benen Formulare bei der Bezugsstelle erhältlich sind, zur Abstempelung einzureichen. Zugleich mit der Einreichung sind 10 % des Rennwerthes der jungen Actien und das Aufgeld von  $2^1/_4$ %.

mithin zusammen 121/4 % = Mt. 122,50 für jede neue Actie von Mt. 1000,baar einzugahlen. Die eingereichten alten Actien werben nach erfolgter Abstempelung gurudgegeben. Auf die neuen Actien find weitere Ginzahlungen

am 10. Januar 1899 mit 70 % " 10. Februar 1899 " 30 % " 25. März 1899 " 30 %

ebenfalls baar an bas Bankhaus **Meyer & Gelhorn im Danzig** zu leisten. Die eingezahlten Beträge ausschließlich des Aufgeldes von 2½, % werden vom Einzahlungstage ab bis zum 31. März 1899 mit 5 %, p. a. verzinst.

Berden Einzahlungen länger als 14 Tage nach der Fälligkeit verzögert, dann versallen die bei der Zeichnung eingezahlten Mt. 122,50 für jede Artie als Conventionalstrafe zu Gunsten der Gesellichaft, und diese ist berechtigt, nach ihrer Bahl unter Rückzahlung der eitwa mehr eingezahlten Beträge dem Zeichner die Zucheilung der gezeichneten Actien zu versagen oder die erste Einzahlung von Mt. 122,50 pro Actie noch einmal zu sovbern. Vollzahlungen bezw. Borauszahlungen der 2., 3. und 4. Kate sind stathaft und werden mit 5 % Zinser p. a. vom Zahlungstage dis zum 31. Wärz 1899 vergütet. Ueber die geleisteten Einzahlungen werden Kassenaustungen ausgestellt. Nach geschebener Bollzahlung und nach Eintragung der Erhöhung des Erundscapitals ins Handelsregister werden die neuen mit dem Reichssempel versehnen Actien mit Talons und einer Reiche von Dividendenschenen sir das laufende und die nächsten 9 Geschäftsjahre gegen Borlegung der Kassende Actionär zu tragen.

Danzig, den 17. December 1898.

Dangig, ben 17. December 1898.

# ziger Actien-Bierbrauerei.

Klein Hammer-Danzig. Der Auffichtsrath.



annenzapfen

Modernste Christbaumttille. Das Licht wird in die Tülle eingedreht! 

brennen ganz, branchen nicht ausgebustet zu werden. Preis: Dugend 2 M. Bersand gegen Nachnahme oder Borauszahlung. (4404 Paul Heussi, Leipzig,

Wintergartenftraffe 4.

In Danzig bei H. Ed. Axt, Langgaffe 57.

mahne & von meinem prämitrt.

Stamm, die edelften A. Günther, Junkergaffe 9, 2 Tr.

Polsterbettgestelle a 6,75 M. Rohlenkasten a 1,10 M, Kohlenlöffela20.9, Schlittengloden jow. Kochgeschirr find billig abzugeb. sert. noch 3. Fest ib. u. bill. J. Dom- fann sogl. unentgeltlich abgeholt von Hopfengasse Nr. 108. (81026 schinski. Frif.,1. Dammil (81336 web. Ohral 75a, F. Gronau. (80746

Canarien-Randmarcipan . . pro Pfd. 1,00 Det. Theeconfect . Macronen 1,20 Zuckernüsse. 0,80 eigenes Jabrifat, in bekannter Güte empfiehlt Carl Raddatz,

Knüppelgasse No. 2, Ecke Rittergasse. Pupp.,Perrud. sm. jed.Haararb. | 10 bis 15 Fuhren Gartenerde

Empfehle zum Fest Rarpien.

John Blöss, (6823 Brabant 18 und Marfihallen-Stand 149/150.

Bon heute ab eröffne ich meine Weihnachts: Ausstellung in Marzipansachen, Weihnachts - Baumschmuck

Hof-Pianofortefabrik Vertreter für Danzig: C. Ziemssen (G. Richter). Pianofortemagazin, Hundegasse 36

Neue französische Malnüsse a 35fd. 25, 30 und 40 A, Paranülle

a \$56. 50 A. (80196 Lambertsniille a Pfd. 30 und 35 3, Hmyrna-Feigen

Pfd. 30, 60 A und 1 M, Cranbenrolmen a \$6. 1 M und 1,20 M, Schaalmandel

256. 1 M und 1,20 M, Marzipan-Mandeln a 35fd. 1,10 M. und 1,20 M., Datteln

a Pid. 40 A empfehle.

Albert Meck,

Heil. Geistgaffe 19 Zu Weihnachts- I

Geschenken empfiehlt (80226 Photographie-Albums und Lederwaaren in großer Answahl und zu billigsten Preisen. F.Steinhoff Nachf.

lda Landmann, Papier-Handlung Melzergaffe 16.

Auf Theilzahlung! WerSaschenuhren,Regulateure, Ketten und Ringe auf Theil-zahlung kaufen will, beliebe Offerten unter M 232 an die

Exped. d. Blatt. zu fend. (80726 Auf Theilsahlung!

Pierde-Hädsel und Möhren = Lieferung. Befiebtes Pferdehäcksel vom besten Roggenstroh pro Cir. 2.16, bei größer. Bosten Ermäßigung, sowie Pferdemöhren a 1 A pro Etr. liesert auf Bestellung Kleinhof per Praust. (6828

Christbaumständer! Unzerbrechlich. Paffend bis zum größten Baum Borräihig bei (8114) Gebr. Heyking, Mitft. Graben 17/18.

Polyphon-Mistwerte mit Scheiben von 18,50 bis 75 Mit.



Das fcbinfte Weihnachtsgefchent ift

Die große Beliebtheit, welcher fich meine Rahmaschinen erfreuen, gründet sich auf mein ernstes, unablässiges Bestreben

Diesem bemährten Grundfate verdante ich die Thatfache, daß fich mein Umfat ftetig. vergrößert und meine Nähmaschinen gerne bevorzugt werden. Ich liefere "unter Garantie", Anterricht auch in ber modernen Kunststickerei gratis:

50, 60, 75, 90 bis 135 Mf.

Neue Hand-Nähmaschinen 25, 30 bis 60 Mt. Kinder-Wähmaschinen 2,50 unb 5 Mt.

Wasch-Maschinen unübertroffen in der Leiftung

unentbehrlich in jedem Saushalt.

Sparen bei jeder Wäsche 2-4 Mark. 20, 25, 40, 45 und 60 Mf.

Wäsche - Mangel

mit felbstthätig regulirbarem Drud. Vollkommenster Ersatz f. grosse engl. Drehrollen Rehmen nur wenig Raum ein. 60 Mart.

Beste Wäsche-Wringer mit Prima Gummiwalzen 12,00, 13,50, 15,00, 16,50, 18,00, 20,00 Mt.

Langenmarkt No. 2.

Selbstspielende Pianos mit Kurbelbetrieb.

# Ur. 296. 2. Beilage der "Dansiner Neueste Nachrichten" Montag 19. December 1898

Der Bund der Landwirthe hielt am Sonnabend im Schützenhause zu Danzig eine Brovingialversammlung ab, zu ber fich etwa 150 Berren eingefunden hatten.

Herr v. Old en burg-Januschau, der Provinzial: vorsitzende des Bundes, eröffnete die Versammlung mit einem Hoch auf den Kaiser. In seiner Ansorache führte er unter Anderem aus:

Benn wir die Berte des Friedens, ju denen die Land-Wenn wir die Werke des Friedens, zu denen die Land-wirthickaft ja vornehmlich gehört, fördern können, so daufen wir das nächt Gott dem Kaijer, der uns den Frieden bewacht. Der Redner gedachte dann des Fürsten Bismarck, sein Tod sei ein Verlust für das deutiche Bolk gewesen, der den Berlust einer Urmee gleichkomme. Nach dem Hoch auf den Kaiser widmete Herr D. D. dan hand dem partierhauen ersten Karsissenden

v. Dibenburg dem verftorbenen erften Borfigenden bes Bundes, Herrn v. Ploet, einen warmen nachrnf,

den burg dem verstorbenen ersten Borsitzenden des Bundes, Herrn v. Ploez, einen warmen Nachunf, den die Versammlung stehend anhörte.

Der Redner südrte u. A. auß: Daß die missticke Lage, in die unser Gewerbe geratzen ist, nicht nur auf ingünstige Consinuctionen, sondern auch noch darauf zunüczigüneren ist, daß ein anderer Stand und ein anderes Gewerbe vor unstinen Borzug genoß in der staatlichen Fürsorge, diese Ersenntniß hat Herr v. Ploez zum Ausgangspunkt seines Birtens gemacht; als sie allgemein durchbrach, da war es Gerr v. Ploez, der unserem Gewerbe die starke Erstige verlieh, die sie in dem Bunde der Landwirthe heute hat. Wer an erster und hoher Stelle sieht, der muß ersahren, daß dort der Wind scharf went, und den icharien Bind vieler Angrisse hat auch herr v. Ploez errragen missen Bind vieler Angrisse hat auch herr v. Ploez errragen missen, den muß auch sein Nachologer sich gesallen lassen, und wir müssen dem Manne um so dankbarer sein, der sich troszdem nicht gescheut hat, die schwere Erschschaft des Herrn v. Ploez anzureren und unter dintonsezung seiner persönlichen Juteressen das Chrenamians sich zu nehmen, das v. Ploez in lange verwaltet har.

Redner dankte dem jezigen ersten Borsitzenden Herrn v. Wangenheim-Kl. Spiegel unter großem Beisall der Bersammlung namens der westpreußischen Landwirshe im Bunde für die Nebernahme des Bundesvorsizes,

im Bunde für die Uebernahme bes Bundesvorfiges,

im Bunde für die Uebernahme des Bundesvorsitzes, hieß ihn willfommen und extheilte ihm das Bort.

Herr v. Wangenheim-Al. Sviegel dankte für die Bewillfommunng. Se sei ihm nicht leicht geworden, das Erbeelnes Ploet, der für den Bundesvorsitz begabt war wie kaum einer, anzutreten; nicht persönlicher Edrzeitz habe ihn vermocht, an diese Stelle zu treten — denn auf Orden und Beförderung habe man als Bundesleiter nicht zu rechnen — iondern aus Pflichtgesübl. Sein einziges Bestreben werde sein, die Arbeit Plöt; in dessen Geiste und Absichten sortzusiehen. Niemals werde er seinen Kacken beugen oder sich von der Verfolgung der Bundesziele abbringen lassen. Der Redner beiprach dann einen durch die freissungs von Bundesvorsigenden Veristel, der sich mit seiner Wahl zum Bundesvorsigenden beschäftigte. Gleich im Ansanz seiner Thätigtett als Bundesvorsigender habe ihn diese Artikel gelehrt, sich ein dicks Fell anzuschaffen; im Uebrigen lasse ihn kalt, wenn er von der gegnerischen Presse mit Schmuz

Thätigkeit als Bundesvorsissender habe ibn dieier Artikel gelehrt, sich ein diedes Fell anzuschäften; im Nedrigen lasse es ibn kalt, wenn er von der gegnerischen Presse mit Schmuz beworsen werbe, der Schmuz, der anhasiet, komme nur aus dem eigenen Herzen, und davon wisse er sich rein.

Wenn man die disherige Thätigkeit des Bundes benrtheilen wolle, so misse man auf seinen Ursprung zurückgehen; dieser beruhe auf der Andeigung der leitenden Kreise gegen eine Förderung der Andwirtsschaft, einer Abneigung, die nach Bismards Kidkritt namenslich nuter der Aera Caprivi deutlich sich bemerklich machte. Als der Bund gegründet wurde und gegen dies sich der Bund gegen dies kandwirtsschaft sich wandte, da wurde gegen ihn der Borwurf erhoben, daß er zu scharfe Opvosition gemacht sade. Auch ihm selbst sei seit seinem Eintritt in die össenliche Thätigkeit dieser Borwurf gemacht worden, er habe ihn aber gern auf sich genommen. Denn was war gebotener, als daß der Bund in einer Zeit, als es sich darum handelte, der Laudvirtslichaft den gebishrenden Platz in der össenlichen Meinung zu sichern, die Ellvogen brauchte? Dane das wäre er nicht zu der Stellung gelangt, zu der er gelangen mußte und gelangt ist. Dabei habe der Bund aber niemals die Köniastreve, die von der Landwirthichasi schleckerdings untrenndar die Königstreue, die von der Landwirthichaft ichlechterdings fei, verleugnet. Gerade

unitennbar sei, verleugnet. Gerade Herr von Ploet habe es verstanden, dur reciten Zeit sidars und zur reciten Zeit sider entgegenkommend dur ein, dieler Takik verdanke der Bund, daß er eine Macht im im volitischen Zeben geworden sei, die auch die Segner anerkennen mitzen. Zest, wo der Bund diese Macht darstelle, könne er auch sehr wesentlich andere Saiten aufziehen, der Tod des ersten Führers habe die erste Periode der Bundesthätigkeit, die Agitationsperiode, abgeschlossen, jest gelte es, den Besitzt and an vertheidigen, den Bund nach allem Michtungen aus au bauen, und auf die Gesetzgebung Einfluß au gewinnen.

Sinfling au gewinnen.
Serr v. Wangenheim ging dann auf die Bundesaufgaben und Ziele näher ein. Die ganze wirthich afiliche Entwickelung der letzten Jahrzehnte war ogrand schaftliche Entwickelung der letzten Jahrzehnte war darauf zugeschnitten, Industrie und Handel zu sördern. Bis zu einem gewissen Grade iet das auch völlig richtig, keine Ration könne heute mehr bestehen, die nicht Judustrie und Dandel sördere, und auch Deutschland könne heute nicht mehr ein ausschließlich land wirthschaftlicher Staat sein. "Leider aber hatten sich die Förderung des Handels und der Industrie nicht in den richtigen Grenzen gehalten, beide wurden ausschließlich bevorzugt, während das dritte große Gewerbe, die Landwirthschaft völlig überießen wurde. Das war die Folge davon, daß wir Landwirthe uns nicht meldeten und dachten, es geht auch jo. "Aber in michtig es sei, das Knouktrie ichlie klich bevorzugt, während das dritte große Gemerbe, die Landwirtssichaft völlig übersehen wurde. Das war die Folge davon, daß wir Landwirthe und nicht meldeten und dachten, es geht auch io. "Aber so wichtig es set, daß Industrie und Handen, es geht auch io. "Aber so wichtig es set, daß Industrie und Handel gestückert werden, so unbedingt nochwendig set sür das Bestehen des dentschen Reiches das Borbandensein einer leisungssähigen Landwurtsschaft und eines schaffenden Mittelstandes. Wie sollte wohl ein Land wie Deurschland bestehen, wenn es keine Landwirtsschaft hätte, die das Bolkim Kothsale zu ernähren im Stande ist! Der Corner Levi Leiters in Chicago hat die unwiderlegtiche Bestätigung dassückeitert, was Krosssior Anhland vrophezeit hat, nämlich, daß die Börse den Getreidemarkt, ebenso wie sie ihn jest in preisdrückender Richnung beherricht, auch in preiskrigernder Richnung du beherrichen im Tande ist, und es ist recht lehrreich, daß nach dem Falle Leiter, der da Zeigt, wie ein einziger Alaam den Kante est, und es schreichen fann, England, die Hochburg des Freihandels, die Frage er örrerte: Wie siehern wir uns die Crnäbrung unseres Volfes in einem solchen Falle? Die deutschen Landwirche wurden schricht sich England den Kopf, wie es seine Gerreiden fann, England, die Hospland den Kopf, wie es seine Gerreiden sieht zu ernähren vermag, kann es das nicht, so ist es, namentlich du regeln vermag. Die Stärke eines Bolkes liegt darin, daß es sich selbst zu ernähren vermag, kann es das nicht, so ist es, namentlich wenn seine geographische Lage so ist, wie die Deutschlands, sertig und wird von den Feinden übergerannt. Die deutschlands, sertig und wird von den Feinden übergerannt. Die deutschlands, sertig und wird von den Feinden stergereide und Fleisch au versorgen, stop der großen Zeitungshah vom der Fleischnoth nicht besteht, der Uebelstand, wenn einer hier und da vielleicht sich zeigt, hat anderswo seinen Sit als in der Unsähigseit der deutschen Kandwirthschaft, das ersforderliche Fleischaantum aufzubringen. W

Als die Getreidepreise i. Zt. besonders niedrig waren, als der Kaups um den Antrag Kaniß robte, da dieß est. Baut doch etwas anderes, wenn der Getreideban nicht mehr lodnt. Die deutichen Landwirtse haben damals gesagt, der Getreideban micht mehr lodnt. Die deutichen Landwirtse haben damals gesagt, der Eandwirthsich aft bleiben, trohdem haben sie einstweilen sich auf andere Wirthsichassweige geworfen, sie daben Biehzucht getrieben im großenUmiange, und jeht heiht esplöstlich: es ist eine Fleischnoth da! Wenn wir freilich immer nur producteren sollen zuruinösen Breisen, damminssien wir den sollen zu ruinösen Breisen, damminssien wir den sollen zu ruinösen Breisen, damminssich. Niemals hat man gehört, daß die Veretbeuerung von Eisen und Kohle gerügt worden ist, die Landwirthschaft aber soll unter allen Umständen billiger producteren als sie kann.

als ne kann, Der Redner hob dann hervor, daß Land wirth schaft und Mittelstand mit einander stehen und sallen, daß die Armee, die Beamtenschaft sich aus diesen Ständen recruitrien, und warnte vor der aus der Bernachlässigung der Landmurthichaft sich ergebenden Entwickelung, die sich 3. B. in England zeige, wo den apper tenthousand ein deer von Proferariern gegenüber siehe. Komme es bei uns dazu, so ware der Tag bald da, wo Deutschland von der Karte ge-

wäre der Tag bald da, wo Deutschland von der Karte gestrichen würde.

Die deutsche Landwirtschaft verlange nicht eima eine besondere Begünstigung, sondern gleiches Recht für alle, sie wisse, daß sie zum Besten des Baterlandes mit der Andustrie und dem soliden Handel Hand in Hand gehen müsse, was sie verhindern müsse, seine Industrie in unferem Kand de künflich auf den Export hin gezichtet werde. Die Zukunst unserer Industrie in unferem Kand de künflich auf den Export hin gezichtet werde. Die Zukunst unserer Industrie erzeugten Kanklande, sondern im Fulande. Die Statistis beweise das. Bon den von der deutschen Industrie erzeugten Kanen im Bertse von 28—29 Milliarden Mark gesen beute ichon noch nicht 4 ins Austand, der Reit bleibt im Inlande. Die Gesahr liegt nahe, daß ein Krach unter diesen Umständen eintritt, wenn, wie wir bald erleben werden, ein großer Theil unser jezigen Industrie Ussassischen sich er unser Baare nicht mehr braucht und uns bald die Thüre zumachen wird. Wir müssen rechnen mit der Sichersheit, daß in nicht zu langer Zeit drei große wirth ich aftliche Berbände entstehen werden, die das Besstreben haben, sich abzuichließen, nämlich der alamerikanische Bund, das Greater Britaln — England und seine Colonien — und das große Wirthidassigebiet des russischen Reiches. Dann ift unsere Judustrie auf das Juland allein angewiesen. Was wir brauchen, ist das Naaß eines gesunden eines Golden und morgen den Kussen?" Ert fommen wird Deutsche – das mus unsere konlumer eine Kenlum eines den Engländeru einem Gesalen und morgen den Kussen?" Ert fommen wird Deutsche – das mus unsere Soolung sein. Redner erörterte dann die sächere Lage des Handwerls, das geschützt werden

Deutsche -- das muß unsere Loolung sein. Redner erörterte dann die schwere Lage des Handwerks, das geschützt werden

dam die schwere Lage des Handwerks, das geschützt werden müsse. Dann werde der seizhafte Handwerker nicht zum besitzlosen Arbeiter herabsinken, der im Kriegsfalle keine eigene Scholle au vertheidigen habe und deshalb leicht au Baterlandsgesühl einbüke. Landwirchschaft und Handwerker und damit den gesammten Wittelstand zu sördern, das sei das Ziel des Bundes. Jur Erreichung dieses Zieles gebe es zwei Wege, nämtich die Arbeit im Parlament und die Arbeit in der Presse.

Was zunächt die Arbeit im Parlament anbetrisst, so seien mit angebich großer Frechheit drei Interpellationen vom Bunde eingebracht worden. Bon den drei Interpellationen vom Bunde eingebracht worden. Bon den der Interpellationen wir uns auch nicht viel Darüber sind die Interpellationen wir uns auch nicht viel Darüber, zwei davon sind küchse im Keichstage und aus dem dritten machen wir uns auch nicht viel Darüber sind die Interpellanten nicht gerade sehr bekümmert geweien, mit ihren Juterpellationen verfolgten sie nicht etwa den Zwech, ihre parlamentariichen Inngernreden zu halten und Triumphe einzuheimsen, sondern der Zweck war, der sich dem Kriecken zu met en den politischen Weitsche Kollessen zu treten. Der Handwerfer und der Baner werden leicht mide, sich anhaltend am politischen Leben zu betbeiligen, dazu kommt, sich anhaltend am politischen Leben zu betheiligen, dazu kommt, daß die Breise für landwirthschaftliche Broducte durch einen Bufall, die ruffijche Migernie, etwas gestiegen find. Mud im Reichstage zeigt fich eine folche Midbigkeit. Demigegen im Reichstage zeigt sich eine solche Midbigkeit. Demigegenüber wollten wir mit den Juterpellationen zeigen, daß die wirthschaftlichen Fragen im Vordergrunde siehen müssen. Als ich an die Stelle des Herrn v. Plaet trat, dieße es in der freisinnigen und auch in der ührtgen Presse, ich sei der Mann, der eine selbstischäge neue agrarische Parret begründen wolle. Wir sind gar nicht so umstitzlertsch, wir sind vielmehr überzeugt, daß eine neue Parret zu den viel zu vielen alten zu gründen ein Mißgriss wäre, und daß es dei den großen wirtsschaftlichen Fragen, die wir lösen wollen, keine Bedeutung hat, ob die Männer, die unsere Bestrebungen iheilen. conservationder nationalliveral sind. Wir hossen, daß die Wirtsch Reichsbant, die Zinsfreiheit der Rorenausgabe, tonne man auch für die landwirthichaftlichen Banten beanfpruchen.

auch für die landwirthschaftlichen Banken beanspruchen.
Redner kam dann auf die Handelsverträge zu iprechen.
Die wohlwollendste Haltung der Kealerung scheitere an den
auswärtigen Beziehungen. Wir müssen uns einen generelen
Zolltarif ichassen, auf Erund dessen wir mit den einzelnen Ländern dann wegen der Zollsäze verhandeln. So ist eine
ichwere Ausgabe, die Interessen von Landwirtschaft, Handel
und Industrie dabei gleicherweise zu berücklichtigen, aver sie
wird glücken, da ein großer Theil der Industrie schon mit
uns gebt, und man wird bald einsehen, daß wir, die verschrieben einseitigen Agrarier, ebenso geneigt sind, der
Industrie thre Kechte Zudugesehen, wie wir unser Kecht berücksichtigt wissen wollen. rückfichtigt wiffen wollen

gu det Steilung des Inndes zu den politigen parteien übergehend führte der Redner ans, da die Tendenzen des Bundes frankerhaltend feien, fo set er ohne Umschweife auf die Unterstützung der conservativen Parteien

angewiesen, und er habe die sehr ernste Absicht, diese Berbindung aufrecht zu erhalten (Bravo). Diese Berpstlichtung sei er auch seinem Bahlkreise gegenüber eingegangen. Wenu iogenannte conservative Kreise von einer reinlichen Scheidung iogenannte coniervative Areise von einer reinlichen Scheidung awischen dem Bunde und der conservativen Kartei rederen, so wößten sie nicht, was sie wollten. Der Bund der Landwirthe jei ohne conservative Tendenzen undenköar, edenso wie die conservative Partei undenkoar wäre ohne Berückssichtutgung der Laudwirtssichaft. Auch mit den Nationalstideralen sind wir Deutsche zu größten Dank verpslichtet. Ihr Zührer v. Bennigsen und die nationalliberale Kartei hat sich unsterdiche Berdennie erworden durch Unterstügung des nationalen Gedankens, Leider ist die Partei in den Toer Jahren in jaliche wirthschaftliche Bahnen gerathen. Im Besten unseres Vaterlandes vertritt die nationalliberale Bartei geradezu die dort sehlenden Conservativen und wir geben mit vielen Mitgliedern dieser Partei in wirthschaftlicher Beziehung zusammen.

Beziehung zusammen.
Sine Partet, die uns im Wesentlichen sehr nahe fteht, ift ferner die deutsch sociale Resormpartet. Gin Mesormparteiler, der die Aufgaben seiner Partei ideal aufsätz, fieht auf demselben Boden wie wir, aber leider ächtt diese Partei dis seht uoch eine ganze Menge Fractireurs, die die ganze Thätigkeit der Partei discreditiren.

die die ganze Thätigkeit der Partei discreditiven.

Die Stellung der ausichlangebenden Partei, des Centrums, zur Bundesbewegung sei noch unklar. Es Liege auf der Hunde des Centrums diese Partei nur staatserhaltend sein krundlage des Centrums diese Partei nur staatserhaltend sein krundlage des Centrums diese Partei nur staatserhaltend sein krundlage des Centrums diese Partei dur heem Gentrum eine demokratische Bewese ung sich gezeigt habe, so müssen wir dassur Geltung kommen. Mit der auch in dieser Partei zur Geltung kommen. Wir brauchen mit den weitesten Kreisen unserer ausgestigten Mitbürger nicht im Streit zu liegen, sondern können recht gut zusammengehen. Ich halte es sür einem sehr großen politischen Fehler, wenn wir jeden katholischen Bauern in die Hände der Volen oder des Freisinns treiben wollten, blos weil er Katholischen Gentrum sich dem Bunde gegenüber entgegenkon Meduer iprach die Hössenung aus, daß das Centrum sich dem Bunde gegenüber entgegenfom mend jich dem Bunde gegenüber entgegenüber dab, die Aufgabe, die der Bund der Social dem okratie gegenüber dabe, and die Aufgabe, die der Bund der Social dem okratie gegenüber dabe, und die darin bekehe, auf eine Gesunderhaltung der Arbeiterverhältnisse hinzuwirken.

verhältnige gingumeren. Neber die Stellung des Bundes zur Regierung äußerte Herr v. Wangenheim, die Zeitungsmeldung, daß er sich weigere, bei den Ministern privatim die Bundes-bestrebungen zu vertreten, sei absolut erlogen, er habe recht gure Beziehungen zu einzelnen Miniftern und es werbe fein eifrigftes Bestreben fein, iberall Fühlung du suchen und nicht durch thörichte Schrossbeit unnütz an-ustogen. Niemals werde er sich aber sür verpflichtet oder befugt halten, den Ministern das Hank einzulaufen. Dazu hätten weder die Minister

noch er Zeit. Wit einigen Grörterungen über die Preffe folog der Mit einigen Erörterungen über die Presse schloß der Redner seine Darlegungen. Der Fressun, so sührte er aus würde garkeine Rolle spielen, wenn er nicht so viele Pressogane hätte. Sobald der Bund irgend eine Frage aufwerse, salte erst die freisinnige Presse darüber her, dann komme der berühmte Städtet ag und dann der Magistrat zu Berlin (Heiterkeit) und was der sich dann in seinen Denkichristen leiste, das würde dem "Kladderadatsch" Gelegenheit genug dieten, seinem eintigen hübichen Gedicht über die Ablehnung der Bismarck-Chrung durch die "Bärer unserer größten Stadt" ein paar nette Seitenstücke zu geben. Durch die freisinnige Presse würden die berieften Schichen Des Bolkes, die dem Bunde sonst freinoschaftlich gegenüberstehen, verwirrt und beeinträchtigt. Redner empfahl, die freisinnige Presse nicht durch Abonnement und Annoncen zu unterstützen. Der Bund kann ja auch nicht jeden Redacteur an der Strippe haben und seeds Wort korrigiren. Er möchte auf einige Vorwürfe gegen die agrarische Presse wegen der Angriffe auf den Oberpräsie der der der möchte auf einige Vorwürfe gegen die agrarische Presse wegen der Angrisse auf den Oberpräsidenten von Gohler eingehen. Er gebe unumwunden zu, daß der betr. Aristel der Bundescorrespondenz in der Fassung entschieden nicht glücklich war. Der Artisel konnte zu der Aussalfung Anlaß geben, als wollten wir Herrn von Gohler aus seiner Stellung verdrängen, daß lag uns natürlich ferm. Bir denken nicht daran, in die Nechte der Krone einzugreisen. Witt der ganzen Erörterung sollte nur gesagt werden, mir salten es praktisch sür gänzlich undurchsübsbax, daß die schlechen Arbeitsverhältnisse in Bestpreußen durch die Inläge von Fabriken nicht keigen. Der Weiten lehrt daß, denn die Getreidepreise werden dirt steigen, den der Getreidepreise sicht keigen. Der Weiten lehrt daß, denn die Getreidepreises sicht köher. In Nebenproducten, Kartossell, Semüse, würden nicht eines mehr abiegen, jedenfalls aber würde nach Einsührung der Industrie die

daran, daß sie nicht ein reines Staatsinstitut sei, idern daß sie auf Prwatcapital bastri set, das dabei gleicht vohe Erträge erzielen möchte. Das Prwiseg der ichsbant, die Zinsfreiheit der Notenausgabe, könne man die landwirthschaftlichen Banken beanspruchen. Medner kam dann auf die Handen beanspruchen. Medner kam dann auf die Handen beanspruchen. Medner kam dann auf die Handen verräge zu iprechen. Ewittige Weitere an den karts schungen. Wir müssen und einen generellen ubern dann wegen der Bollichen verkandeln. Es ist eine were Ausgabe, die Interessen von Landwirtsschäftigtigen, auer sie gelt, und man wird bald einsehen, das wirt, die verschenen einsetzigen Agrarier, ebenso geneigt sind, der dustrie ihre Kechte zuausgesehen, wie wir unier Recht bestiedigten wolken. Is werde en nicht, und die Treiginisse haben mir Kecht gegeben: Zweichen dem Handen der Kenierung icheitere an den der Kenierung der Kenierung der Kenierung icheitere an den der Kenierung der

diefe Hebelarm sigen. (Anspielung auf den Toast des Herrn ichtung v. Goster bei dem Festmahl nach der Landwirthichafiskammertagung.) Wenn nun auch im Abgeordnetenhause keine Handels-verträge abgeschlossen würden, so kämen dort doch auch die vitalften Intereffen der Landwirtsichaft gur Erörterung. Er als Bundesvorsigender habe nicht dulden können, daß die

vitalken Juieressen der Landwirtsschaft zur Erörterung. Er als Bundesvorsizender habe nicht dusden können, daß die 230 deutschen Centrumsämiglieder im Kreise Konits-Schlockantuckel in die Hände des Freisinns gerrieden würden. Inchel in die Hände des Freisinns gerrieden würden. Redner gab eine Schilderung der Anstiellung der einzelnen Eandklaturen in diesem Kreise. Er habe den Standpunkt vertreten, daß es bester sei, mit einem Bundesbruder vom Centrum zu gehen als mit den Freisinnigen. Zu der Wahl in Eld in gematigesen von seiner warmen persönlichen Freundschaft sür den Landrath v. Glasenapp habe er doch sich gegen diesen erklären missen, einmal weil ihm ein Bundesmitglied gegenüber stand und dann weil er eben Landrath war. Sin Landrath könne unmöglich so unabhängig im politischen Leben auftreten wie ein Mann, der nicht Beamter sei. "Benn ich Minister wäre, würde ich jedem Beamten, der versuchen würde, danernd wider den Stachel zu löcken, an den Wagen sahren, daß ihm ichlimm würde, und ich hosse, da unsere Regierung noch ebenso denkt. Der Beamte ist verpslichtet, die Kegierung zu unterstützen, das umf er auch als Partamentarier.

Wit dem ber ich m ten Artikel gegen Herrn den Stellvertreter, irgend etwas zu thun; was er gegen den Plan des Oberprässchenten einzuwenden hätte, würde er ihm ins Gesicht gesagt haben. Er wisse hen Plan herr den Kesicht gesagt haben. Er wisse krantere den kohn würde er ihm ins Gesicht gesagt haben, was ihm gegen den Plan zu wirechen ichiene. Seines Frachtens wäre es aber eine gronze Edorsfeit, wenn der Bund sich der Industrie ohne Weiteres enngegenstellen wollte. Es set gerade ein unverzleichliches Berdenich ihes Firsten Bismard gewesen, daß er in seiner Schuszollostiet der Instantisse deue ein unverzleichliches Berdenich ihes Firster Bismard gewesen, daß er ih einer Schuszollostiet die Instantische wirte hat allerdings hervorgetreten und hätte mich dagegen ausgesproden.

Dabasiere den sonle das einen Diese versachen und hätte mich dagegen ausgesproden. nehmen wollte, mare ich allerdings hervorgetreten und hatte

präsident staatiche Kittel fur viele znachtet in kusptum nehmen wollte, wäre ich allerdings hervorgetreten und hätte mich dagegen ausgesprochen.

Der Redner ging dann auf die Controverse zwischen dem Bundesblatt bezw. dem früheren Redacteur desselben und der Unndesblatt bezw. dem früheren Redacteur desselben und der Unndesblatt wertrete die ofsicielle Anschauung des Bundes; diese werde verkörpert durch die Berliner Leitung und durch den westpreußischen Bundesvorsigenden, d. h. ihn, und er werde nicht dulden, daß sich in dem Bundesblatt eine andere Meinung breit mache. Hätte der Redacteur geglaubt, das Blatt nicht in diesem Sinne leiten zu können, so hätte er das vorher erklären mössen, denn hätte er, Redner, gesagt: Charmant, da redigirt ein Anderer! Aber sich angreisen an lassen in seinem vrincipiellen Grundsägen über sie Bundestaktikt in Westpreußen könne er sich nicht durch irgend einen Menichen beirren lassen, da könne er nur sagen: das ist der Strich und da wird marschirt. Er sowohl wie Herr Bamberg saden iosort die Consequenz aus dem Borsall gezogen und ihre Mandack den Kreisvorsigenden zur Versügung gestellt, diese hätten ihnen aber vollkommen recht gegeben.

Derr Dörtse n-Wossen eine Erklärung beschlossen hätten, die demnächst verössensigenden aur Versügung gestellt, diese nieden der Bundesleiung bei den Wahlen ohne jede Aussnahme billigen. Dieselbe Resolution empfahl er der Verssamlung zur Annahme.

Derr Masor Nösrtg. Wysselfehn sprach in längerer

nahme billigen. Dieselbe Resolution empfahl er der Ver-sammlung zur Annahme. Herr Major Röhrig- Byscheinin sprach in längerer Rede über Ansaabe und Ziele des Bundes und vertheibigte die Landwirthschaft gegen den Borwurf der Begehrlichteit. Zum Schluß brachte er ein Hoch auf Herrn von Olden-

burg aus.
Sin Besther aus dem Kreise Schlochau, Herr Wendt, erörrerte in langer Aussührung die Borgänge bei der Ab-geordnetenwahl in Konits-Schlochau-Tuckel; auf seine Rede, die geordneienwahl in Konits-Schlochan-Luckel; auf seine Mede, die von häusigen Schlugrusen unterbrochen wurde, antmortete Jerr v. Edardstein, der den der Bundesleitung entgegengieden Standpunkt der Conservativen in diesem Kreise unter großer Unruhe der Bersammlung klar darlegte. Seine Schilderung lieserte den Beweis, daß dei einigem Entgegendommen der Bundeskeitung gegen die vereinigten deutschen Parteien die ganze Zwistigkeit vermieden worden wäre. Er stat dar, daß die Bundeskeitung selbst an der Aufstellung eines Freisinnigen, die ihr nach ihrer Angabe das Hand gemacht hätte, schuldssei, indem sie durch heren Bertreter, den für eine Biederwahl von den Conservativen abgelehnten Herrn. Dilgendoussessig, sich gegen die Candidatur des Nationals

gange, herr Gropins-Hohenstein mahnte, die Schlochauer sowohl wie die Mariendurger Sache nun endlich begraden sein zu lassen und immer im Auge zu behalten, daß die Araft des Bundes in seiner Einigkeit liege.

Die Berfammlung nahm dann mit allen gegen bie Stimmen bes herrn v. Edarbstein und v. Binger des früheren Redacteurs des Bundesblatts, der infolge eines Schlußantrages nicht mehr zum Wort kam), die Resolution Dörksen an, die das Vorgehen der Bundes-leitung bei den Wahlen billigt. Mit einem Hoch auf den Bund wurde dann die Versammlung nach dreistündiger Dauer geschlossen. -y-

# haben einen grossen Posten angesammelter

aus allen Theilen unseres bedeutenden Tuchwaaren-Lagers zum Ausverkauf gestellt. Dieselben eignen sich zu Knaben - Anzügen und Hosen

ieden Alters, sowie zu Herrenbeinkleidern etc. and empfehlen diese prachtvolle Auswahl von Resten als passende und praktische Weihnachts-Geschenke zu spottbilligen Ausverkaufspreisen.

Riess & Reimann, Tuchwaarenhaus, Heilige Geistgasse No. 20.

Juwelier, 34 Goldschmiedegasse 34. Empfehle mein Lager in (81285

Gold, Silber, Corallen, Granaten, Türkisen Opalen, Alfenide und Uhren in großer Auswahl zu fehr billigen Breifen.

Trauringe, eigenes Fabrikat, in jeder Preislage. Gold und Silber nehme ftets zum höchsten Werth in Zahlung.

in reizenden Neuheiten fowie Weihnachtsgeschenke empfiehlt billigst die Papierhandlung von

E. Böhrendt, Langgarten 20, Ede Beidengaffe.

Paffendes Weilmachts-Geschenk Für 6 Mark verfende franco: 1 gauze fl. vorz. Groa-Rum. " " Junidjextract " " Cognac. • Gustav Gawandka

# Früher und Jeht.

Nur hochfein, alles in grossen Flaschen, Grog-Rum . . . . früher 1,60, jest 1,00 empfehle fo lange ber Borrath reicht.

# Julius Kopper, 46, 47, 48 Detail-Geschäft Poggenpfuhl 46, 47, 48.

Danzig, (5848)
20-Martst. (Karser Friedrich) zu Meus Nähmaschine ist zu verkauf.
verk. Brandgasse 9B, Hof, park. Kohannisgasse 21, unt. (80626)

Wanzig, (5848)
Weinhandlung,
werd. Nohleng. Weide gezeichnet u. gestick Frauengasse 52,1. (4829)

ebergaffe

ollto

# Für Gemahlin, für's Schähchen

Handschuhe, Taschentücher, Regenschirme, Portemonnaies, Morgen-Schuhe.

Handschuhe, Cravatten, Kragen-Schoner, seidene Tücher, Schirme, Stöcke, Oberhemden, Nachthemden, Kragen, Manschetten, Serviteurs, Taschentücher. Loden- u. Gummi-Mäntel, Joppen, Schlafröcke, Smokings, Lederjacken, Hüte, Hosenträger, Morgen-Schuhe, Ball- und Promenaden-Stiefel, Tricotagen echt Prof. Jäger.

Dr. Lahmann, Reithosen ohne Naht, fowie fämmtliche billigeren Qualitäten.

Reise-Artikel: Decken, Koffer, Brieftaschen, Cigarren-Taschen, Portemonnaies, Sport-Artikel, Sweaters, Woll-Westen, Strümpfe, Mützen, Tennis-Schläger.

Sehr billige Preise.

Wilhelm Thiel, Langgasse 6.

# Niederlage zu Fabrikpreisen bei

Clemens Leistner, Hundegaffe Nr. 119.

Wiederverkäufern bestens empfohlen.

Echt französische Extraits: Violette de Parme, Maiglöckchen, Ylang-Ylang, Reseda, Heliotrope, Seringat, Opoponax, Kaiserblume, Flieder, Türk. Serail-Rosenöl,

Eau de Cologne empfiehlt in befannter Gute

Brodbanken-Bernhard Braune.

bedeutend ermäßigtem Breife. Befonders empfehle: Rauchtische, Schirmständer, Handtuch ualter, Zeitungsmappen, Kleiderhalter, Rauchservice, Schreibzeuge, Cigarrenschränke, Cigarrenkasten, Stiefelzieher,

| Aschbecher, Fenerzeuge etc. |                    |       |    |                             |      |  |
|-----------------------------|--------------------|-------|----|-----------------------------|------|--|
|                             | Ferner empfehle a  | ila g | an | s besonders preiswerth:     |      |  |
| gea.                        | Brotbeutel         | 25    | 31 | gez. Taichentuchbehälter 15 | 2    |  |
| 77                          | Klammerichürze .   | 40    | 10 | " Bürftentaiche 15          | 07   |  |
| **                          | Rüchen-Paradehand. |       | "  | " Tablettdecken 10          |      |  |
| Link                        | tücher             | 30    | "  | " Tellerdedchen 3           | - 1/ |  |
| -                           | Baradehandtücher . | 20    | 1) | " Rachttaschen 25           | 17   |  |
|                             | Martiforbdede      | 25    |    | " Manthagana GO             | 7.0  |  |
| 0                           | Riffenbezüge       | 95    | 27 | " Frühltücksbeutel 15       | 40.  |  |
| W                           | Schirmhüllen garn. | 30    | 17 | CV 40                       | W    |  |
| 17                          | Rlammerbeutel.     | 30    | 17 |                             |      |  |
| 17                          |                    |       | "  | Staubtücher                 | - 46 |  |
| 17                          | Tischläuser        | 40    | 11 | und viele andere Artikel    | 311  |  |
| 19                          | Wandschoner        | 50    | 10 | ähnlichen Preisen.          |      |  |

Leichte Handarbeiten

ür Kinder, auf Filz und Celluloid gezeichnet und durchlocht, in erstaunlicher Auswahl zu ganz kleinen Preisen. Elegantere Geschenke wie: angefangene u. sertige Salonlänfer, Eiginiere Gescheine wie: angesungene u. terrige Salonlanger, Cftischläuser, Paradehandtücher, Busset: u. Servirtisch Decken, garnirte Kissen 2c. 2c. 2u soliden billigen Preisen. Sämmtliche Artikel sind nur aus gutem Material hergestellt. Materialien zur Stickerei zu äußersten Concurrenzpreisen in ausschließlich besten Qualitäten.

(6151 Langgasse 15, J. Koenenkamp, Langgasse 15, Langfuhr 18.

# Bester Gelegenheits-Ginkauf zu Weihuachten.

Durch bevorstehenden Umbau in meinem Hause bin ich zur Räumung meines großen Waaren Lagers genöthigt, bestehend in:

Mullen, Baretts, Kragen, Hüten und Mützen, namentlich aber wegen gänzlicher Aufgabe: Herren-Gehpelze in Skunks- u. Herzbefah.

Alle obigen Gegenstände offerire in gediegener, guter Qualität zu den billigften Breisen, jeder Concurrent die Spite bietend, angelegentlichst bem geehrten Bublicum gu geneigten Gintaufen.

Hochachtungsvoll Fr. Bauer, Beilige Geiftgaffe Mr. 5. Cde Theatergaffe.

Meue frangosische

a 25, 30 u. 40 A per Pfd. Neue Lambertnüsse 1 \$6. 30, 35 u. 50 .s.

Paranüsse 1 Pfd. 40 u. 50 A. Neue Feigen 1 Pfd. 30, 60 u. 100 A.

1 Pfund 40 3 Dresd. Pfeffernüsse Feinste Schaalmandeln 1 Pfd. 100 u. 120 A

Datteln

Trauben - Rosinen 1 Pfd. 100 u. 120 A Cannenbaum = Biscnits 1 Pjd. 60, 100 u. 120 A Marzipan-Confect

1 Pfund 100 3 Thee-Confect 1 Pfund 120 & Rand-Marsipan

1 Pjund 120 A Thorner Pfefferkuchen

> Gustav Weese zu Fabrikpreisen.

Baum - Lichte 1 Pact 25, 30 u. 40 .3

Zur Marzipan-Bäckerei:

Neue große Mandeln
1 Pfund 120 A, Puderzucker 1 Pfd. 32 A, 5 Pfd. 150 A, Frisches Rosenwasser, Früchte zum Belag.

Weizenmehl in bekannter Güte 1 Pfund 16 A,

Neue Rosinen 1 Pfund 40 und 50 A, Feinste Sultaninen 1 Pfund 50 A,

Neue Corinthen 1 Pjund 30 und 40 A, Prefhese täglich frisch 1 Pfund 60 A

für Wiederverfäufer 1 Pfund 45 A, Meue französische

Kath. Phaumen 1 \$15. 40 u. 50 S, gesch. Tafelbirnen 1 Pfd. 60 n. 80 A,

ganze Aeptel 1 \$56. 60 \$1, Aprikosen

1 联杨. 80 名, Ital. Prünellen

1 Pfd. 80 A, diesjährige feinste Gemüse = Conserven gu befannt billigften Preifen,

Jeiner kräftiger

1 Literflasche 100 3, fowie fammtliche feine Liqueure a 60, 90, 120 n. 150 & die Flasche

empfiehlt Danzig

Specielle Preiscourante gratis

und franco.

# Carl Bindel



(5635

Special = Geschäft für Gummiwaaren.

Schlittengeläute, Schlittenglocken, Christbaumständer

Carl Steinbrück,

Gifenwaaren-Sandlung, Altstädtischen Graben 92.

# Posamenten-Fabrik Albert Arndt,

Langenmarkt 1, Eingang Matzkauschegasse empfiehlt zu ben Weihnachts-Sandarbeiten

Franzen, Schnüre und Gehänge nge (6630 } in reicher Farben-Auswahl.

# Zum Weihnachtsfeste

Neue franz. Walnuffe, Lambertnuffe, Paranuffe, feinfte Tranbenrofinen, Feigen, Datteln, Katharinenpflanmen, gebraunte und Schaal-Mandeln 20.,

Cacao und Thee in allen Sorten, Baumlichte und Wachsstock

Bernhard Braune.

Brodbankengasse 45/46.

Ad. Tuchler,

Altstädt. Graben 33, Altstädt. Graben 33, Weiße Erbien, geschält und ungeschält, grane Ditprenfische Erbsen, grune TH Rapuziner-Erbsen, weiße Bohnen, Linjen 20., Hiefigen Sanerfohl. Sämmtliches unter Garantie für gutes Kochen.

Außerdem empfehle zum Feste: (79886

Sochfeine Weizenmehle, als: Kaijer : Auszug a Pfd. 18 A, 5 Pfd. 85 A, Prima 00 . " " 15 " 5 " 70 " Frima 0/1 . " " 13 " 5 " 60 " wie auch fämmtliche

Colonial= und Material=Waaren au ben billigften Concurrenzpreifen. Ad. Tuchler, Alffädt. Graben 33.

Westpreussen für Ost- und

Adolph Cohn. Langgasse Nr. 1 (Langgasser Thor).

Bei von mir gefauften Gefangbuchern wird ber Rame und die Jahreszahl in Gold gratis aufgedruckt

Pas optische Institut

Gustav Grotthaus, Hundegasse 97, Ede Mattanschegasse, empsiehlt als passende

Weihnachtsgeschenke:

Barometer, Thermometer, Hygrometer, Operngläser, Krimstecher und Fernrohre, Salonlunetie, genau angeben zu wollen. Berpadung wird nicht berechnet Specielle Preiscourante grafis

Barometer, Thermometer, Hygrometer, Operngläser, Krimstecher und Fernrohre, Salonlunetien, Brillen, Pence-rez in Golde und Doubleer fassung wird nicht berechnet

Betriebsmodelle, Reisszeuge, Cirkel und Ziehfedern zu den billigsten und sesten Preisen. (6510

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** 

### Marie Ziehm, Papier-Pandlung, Matzkauschegasse. Weihnachts-Ausstellung.

Reichhaltige u. geschmadvolle Auswahl passender Geschenke. Reichaltige u. geschmadvolle Auswahl passender Geschenke. Fremden-, Tage-, Koch-, Hanshaltungs- u. Widmungs- bücher, Bhotographie-Albums, Mappen und Kasten, Brief-, Koten-, Oochzeits-, Documenten-, Acten-und Zeichen- Mappen, Cigarren-, Brief-, Tresor-, Banknoten-, Courier-, Handarbeits- n. Bistenkarten- Taschen, originelle Scat und Schreibblocs, Poesies, Oblaten-, Bostkarten- und Briesmarken : Albums, elegante Schreidzenge, geschmackvolle Tintenfässer, reizende Papier = Auskattungen, Portemonnaies und Notizbücher, hibiche Abreiß-, Stassel-und Kochulsachen, wie viele andere Sorten Kalender, Schulsachen und Beschäftigungs-Spiele.

Copiepressen und Papierständer.
Reiche Auswahl in Malvorlagen, Wand- und

Reiche Auswahl in Malvorlagen, Wand: und

Zornister, Schultaschen, Bilder- n. Märchenbücher, Reifizenge, Pflanzenpressen.

Aufichtes achen.

Die Neujahrskarten-Ausstellung beginnt am 27. Decbr.

jest Sundegaffe 97, Gingang Magfaufcegaffe. Special - Geschäft-für feine Frisuren und

Haararbeiten.

Zöpfe, Chignons, Scheitel, Stirnfrisuren n prachtvollen Naturfarben, zahlreiche Anerkennungen. (6152

# Passendes Weihnachtsgeschenk.

Empsehle meine anerkannt seinen Liqueure und versende Postpackete, sortirt 3 Flaschen, darunter auch meine gesetzlich geschützte "Ostseeperle" incl. Berpackung und franco für 5 2/2 (6600

Alex Stein,

Liqueur-Fabrif zum goldenen Fisch. & Danzig, Dominiksmall 12. — Fernsprecher Nr. 563. 

den Feiertagen

erster Abzug von seinstem

Für Privatkunden in Spphone à

Danziger Pereinsbrauerei Heinr. Barczewski.

Gelegenheits= (6434

Um mit weinem enorm großen Lager zu rüumen, verkanfe

in nur befferen Qualitäten, wie Teder, Segelleinen 2c. zu außergewöhnlich

billigen Preisen, Bruno Berendt.

Rohlenmarkt Mr. 1. Ge Holzmarkt.

Tilliter Kafe a Pfd. 30 u. 40 A, fehlerfreie Waare, empfiehlt

Breitgaffe 30. (8050b Neuss Molkerei70.9.51.Geiftg.47

H. Hauschulz,

empfiehlt

G. Leistikow,

Laugenmarkt 22. Bestellungen auf Karpfen zum Fest erbitte rechtzeitig. (6667

Frauenschutz, absolut sicher. E.Woltf, Heb.a.D. Berlin, Linkstraße 22. Bill. Aufnah. zur Entbd. (5706m felischaften bei Me und Jung Kürmische Beiterkeit — renft, versche fich mit "Schnappe" Preis M. 1.80) bei: J. Fabian, Holam. 19 (6318

Feiner fräftiger 1 Literslafche 1,00 mt. I empfiehlt (5726

.Machwitz, Danzig und Jangfuhr.

Unerreichtes Spiel, das in dallen Gesells in General in G Spiel, das in u. Spay hervorruft. Preis 2 M. Empfohlen von Spielmaaren - Geschäft Horm. Drahn, porm. G. R. Schnibbe,

Puppenperrücken, Köpfe,

Heil. Geistgasse 116/17. (6185

zum Weihnachtsfest fertigt billig, gut, sauber u. schnell an Amandus Engler, Perrudenmacher und Friseux 2. Damm 11. (76285

Säcke, Plane, Decken

liefert beftens und billigft Sack- und Plan-Jabrik B. Angerer,

Sopfengaffe Nr. 29.

ZILL TOR

Montag

empschlen ausere großen Sortimente im Preise bedeutend zurüchgesetzter

# Damen - Kleiderstoffe

Halbwollene doppelbreite Kleiderstoffe a Meter 35 A, 40 A, 50 A, 60 A, 70 A, 75 A, 80 A, 90 A,

Reinwollene doppelbreite Kleiderstoffe a Meter 55 &, 60 &, 75 &, 90 &, 1 M, 1,25 M, 1,50 M, 2 bis 3 M, in nur neuesten Erscheinungen,

- schwarz, weiss, couleurt und gemustert.

# Ganz besonderer Gelegenheitskauf:

l Posten ganz schwerer, reinwollener Winter-Cheviots, doppel-breit, à Meter 55 Pfg.,

Posten eleganter Commer-Rleiderstoffe, reine Wolle, boppelbreit, Meter 75 Pfg., l Posten abgepaßter Roben 1,75, 2,00, 2,50, 3,00, 4,00 bis 7,50 Mark.

# Seidene Damen-Kleider

in schwarz, weiß, couleurt und gemustert, für ganze Roben, Blousen und Besätze, in größter Auswahl! (6213

Roben knappen Maasses und Reste enorm billig! Morgenröcke, Matinées, Jupons.

# oubier & Barck.

76 Lauggasse 76.

# eihnachts - Gelegenheits



bes verftorbenen Juwelier Schaepe'iden Reftwaarenlagers, bestehend in einer großen Answahl von Schmucksachen in Gold, Silber, Doublé, Korall und Granat. Diverse silberne Löffel. Becher und Bestecks nebst 100 gold. Freundschafts-Ringen zu noch nie bagewesenen billigen

Gleichzeitig empsehle mein großes Lager in Taschenuhren, Regulateuren, Wand- und Weckeruhren nebst Schmucksachen au bekannt billigen Breifen.

### Johannes Simon,

Uhren-, Gold- u. Silberwaaren-Lager, 107 Breitgaffe 107, 107 Breitgaffe 107, Scheibenrittergaffen-Ede.

Gegründef 1883

ERSTE DELMENHORSTER LINOLEUM - FABRIK

qui din. Hôtel Danziger Hof 1200 que Passage, Danzig, 700 qm Kalserl. Post, Danzig, 500 q. Regierung Marienwerder 1000 q. Irrenanstalt Lauenburg 1000 qu Cornicolins für Geliefert

für Kinder empfiehlt

Franz Entz. Altstädtischen Graben 101.

Kase. Kase. 2 Centner gang echten merder-käse

habe ich zum Berkauf. Pfund 60 A, in Broden 55 A. 4. Damm Nr. 12, (80006 Actien-Brauerei-Ausschant.

Marenzeichen warenzeichen erwirkt, verwertet schnellund sorgfältig das Internationale Patentbureau Eduard M. Goldbeck, Danzig

Preifen Mustua Cravatten, Tragbänder, Wäscheartikele großer 3 Sambl Cillighte. andsc

und alle übrigen Weihnachtsartikel sind unübertroffen an Wohlgeschmad, Heilkraft und Aroma, anerkannt erstelassige (5554

Keine kosispieligen Filialen, baher billigfte Preise. Jeder Känfer erhält auf Honigkuchen pro 1,00 M. einen Rabatt von 40 Pfg. in Waarc.

Georg Austen, Honigkuchen und Marzipan - Fabrik. Schmiedegasse Nr. 8.

J. Feldkeller, Altfradt. Graben 10, zwifden Solzmarft u. Marfthalle

ist eröffnet und empsiehlt ihr reichhaltiges Lager in Marzipanfätzen, Rand-Marzipan ff. 1 Mt., Thee-Confect 1,20 Mt. per Pfb., 1 Mt., Thee-Confect 1,20 Mt. per Pfd., Warzipan Figuren, Spielzeug und Früchte, Confituren, Makronen und Pfeffernüffe, Baumbehang ichon von 1 Mf. per Bid., alle Sorten ff. Chocolade und Holl. Cacao Bendsorp.

Nach Bergrößerung und Renovirung meiner Berkaussräume bin ich im Stande, jeder Anforderung des Publicums gerecht zu werden und

# unter Concurreng-Preisen

zu verkaufen. Empfehle zum Feft:

süsse u. bittere Mandeln, Puderzucker, Rosenwasser, Früchte zum Belag, Königsberger Randmarzipan,

Traubenrosinen, Schaalmandeln, französische u. rumänische Walnüsse. Lambertnüsse, Paranüsse, Feigen, Datteln, Baumlichte.

sämmtliche Colonialwaaren

in nur feinfter Qualität. Versandt nach Außerhalb wird prompt effectuirt.

Tafeläpfel und rothe Weihuachtsäpfel.

Altstädt. Graben 85. in der Nähe der Markihalle.

# auf meinen Maffen - Einkauf von recht guten

Um schnell zu räumen

hochfeine abgelagerte Cigarre,

per Rifte 2,90 M, 10 Stüd 35 3, besonders gute Cigarre, per Rifte 3,30 M, 10 Stüt 40 A,

Qualität-Cigarre, per Kiste 3,60 M, 10 Stück 45 A, hochfeine Qualität-Cigarre.

per Rifte 4,00 M, 10 Stud 45 A, extra feine Qualität-Cigarre, per Kifte 4,30 M, 10 Stüd 50 3

Hausthor 2.



# !!!Als praktische Weihnachtsgeschenke!!!\$

empfehle ich zu gang herabgefetzten Preifen: Oberhemben, Chemifettes, Aragen, Manfchetten, Erabatten, Manfchettenfnöpfe, Bortemonnaies, Cravatten, Manschettenknöpfe, Bortemonnaies, Regenschirme, Tricotunterkleiber, Strümvse, Socken, Hegenschirme, für herren, Damen und Kinder, Schürzen, Nachtjacken, Bantalons, Unterröke, Sorsets, Sischbecken, Tischtücher, Handtücher, Herren-Handschuhe von 20 Vf. an. (76256) pon 20 Pf. an.

Die Preise find bei fammtlichen Waaren berartig herabgefest, daß größere Bortheile nicht geboten werden können.

Franz Thiel, Portechaisengasse 9.

empfehle: Ariosas, Symphonious, Polyphon; Aristons. nebst einer großen Auswahl von

Notenscheiben. Ferner: Müller's Accord-Zithern

in allen Größen und Preislagen, sowie die neuesten hierzu erschienenen Melodien-Albums. Violinen, Violinkasten etc. wie auch vorzügliche italienische und deutsche Saiten zu den billigsten Preisen.

Reparaturen an Musik-Instrumenten etc. werden

bestens ausgeführt. HO DE MAPRUSO, Lange Brude, am Beiligen Geiftthor.

Schwarze, weiße und farbige

glatt und gemuftert.

in allen Preislagen.

Abendmäntel, Blusen. Ball-Umhänge, Fächer u. Regenschirme

in größter Auswahl

zu billigsten Preisen.



# Als feinste Vorlage

und bestes Mittel gegen kalte Füße und Rheumasismus empsehle prima gegerbte, circa 1 □-Meter große, wollige

(ähnlich wie Cisbar) per Stüd zu 4—6 Mt. gegen Nachnahme. Ch. Ripke — Soltan, Lüneb. Habe. Nicht Conven. nehme fr. zurück.

als ganz besonders preiswerth:

Balnüsse a Kfd. 25, 30, 35, 40 S.,

Paranüsse a Kfd. 50 S.,

Lambertnüsse a Kfd. 50 S.,

Lambertnüsse a Kfd. 50, 35 S.,

Dresdener Pfessenüsse a Kfd. 50, 60 S.,

F. Watronen a Kfd. 1,20 M.,

Emyrna-Heigen a Kfd. 25, 30 S.,

Feigen in Kisten a Kfd. 25, 30 S.,

Feigen in Kisten a Kfd. 50, 60 S.,

Tranbenrosinen Sur Choix a Kfd. 1,00 M.,

Royaux a Kfd. 1,20 M.,

Datteln a Kfd. 40, 50 S.,

Wandeln, süß, a Kfd. 1,00 M.

do. Avola, a Kfd. 1,10 M.,

Rarcipan-Mandeln, extra groß, a Kfd. 1,20

do. Avola, a Pfd. 1,10 M., Marcipan-Mandeln, extra groß, a Pfd. 1,20 M., Puderzuger a Pfd. 30 A., Tannenbaum Bisquets — in großer Auswahl, Baumlichte, Rofinen, Succade zu billigften Concurrenzpreisen.

Gerner offerire meine feinschmeckenben geröfteten Raffees von 80 % an per Pfb.; speciell mache auf die Mischungen a Pfb. 1,00, 1,20, 1,40, 1,60 & ausmerksam.

Arnold Nahgel Schmiedegaffe 21.

# Ausverkauf Gottfried Mischke. Schlittschuhe von 35 Pfg. das Paar au,

Kinderschlitten, Christbaumständer, zum billigsten Preise.

### Zu Weihnachts-Einfäusen empfehlen wir

lahak feiten jeder Urt, fomie einzelne Pfeifentheile, Cigarren-Spigen jeden Genres, Spazierftode, Portemonnaies

und Cigarren-Taschen. R. Bisetzki & Co., Holzmarkt Nr. 24. Kalkgaffe Mr. 8.

# \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Von heute ab! Puderzucker Ia. Pfd. 27 S,

Marcipan-Mandeln 256. 90 3 gel. Marcipan-Mandeln \$\( \bar{p} \bar{b} \). 1,05 &,
Tafel-Honig \$\( \bar{p} \bar{b} \bar{b} \). 43 \$\( \bar{s} \bar{s} \)
Speise-Syrup \$\( \bar{p} \bar{b} \bar{b} \). 11 \$\( \bar{s} \bar{s} \)

Sammtliche Weihnachts-Artikel zu ben billigften Breifen nur in beffer Qualität empfiehlt R.Wischniewski, Breitgaffe Mr. 17. Preife im Fenfter!

e 60 e " 30 "

# Dommick & Schüfer,

Portièren. Stores. Tischdecken. Tischläufer.

für Promenabe und Gefellichaft

in nur guten Qualitaten und reichen Farben-Sortimenten. Tanzstunden u.Ball-Stoffe

in bubichen neuen Deffins. Ball-Blumen. Ball-Umhänge. Ball- und Gefellidjafts-Fädjer.

# 

Morgenröcke. Unterröcke. Matinées. Corsets etc. etc.

Capes. Fertige Damenkleider.

# Albendmäntel.

Schulter-Kragen. Peluche-Echarpes. Morgen-Hanben. Cavotten.

Geidene | Halstücker

Nakenruschen. Schleifen. Zavots.

Besondere

# chts-Neuhelten

Feder-Bons, seidenen Sampen-Schirmen.

# Vosten Kleiderstoffe

in Reften bon 5 bis 7 Metern, ju Gefdenten für Dienfiperfonal geeignet,

haben im Preise bedentend zurückgesetzt.

# h. Liedtke &

Special-Geschäft für Geschenke

in Leber-, Holz-, Plusch-, Porzellan-, Terracot-, Bisquit-, Alfenid-, Brozne-, Ridel=, Gips=, Elsenbein=, Perlmutter=, Meerschaum=, Glas-, Spiegel-, Bilder-, Japan-Waaren.

> Sämmtliche Waaren in jeder Preislage vorhanden. Umtaufc nicht zusagender Waaren nach dem Feste gestattet.

Größte Auswahl.



Sehenswerthe 6 Ausstellung.

# Schuh- und Stiefel-Waaren Weihnachts-Ausverkauf

Goerigk, Altstädtifder Graben 100.

E. Gross, Kohlen- und Holz-Handlung, Olivaer Thor.

Prefipefe täglich frijch, Hädfel, Hen, Stroh, Aleie, Futter-Habritpreis mehl u. jämmtl. Mat.-Waar.zu b. Randmarzipan a Pfd. 1,00 .4. V. Busse, Häfergasse 56. (90846) Br. W. Sprengel, Schidlit. (79646)

# Offenbacher und Berliner Ledermaren

Portetresors. Beutelportemonnaies Cigarrentaschen mit Stiderei " " mit Stiderei Gigarettentaschen Brieftaschen mit a.ohne Stiderei Bistrenkartentaschen

Photographie-Albums Poefie-Albums Banknotentaichen Schreibmappen Schmudtaften Receffaires für Damen in allen Preislagen vom einfachsten bis elegauteften Geschmak.

(6764

Stricktaschen und andere Tafchen und Tufchchen, Ringtaschen u. f. w.

empfehle in nur besten haltbaren Qualitäten zu äußerst billigen aber gang feften Breifen.

J. Koenenkamp, Langgaffe Rr. 15.

Reeller Marzipanverkauf

Aepfel.

Beihnachteapfel empfiehlt

# Für den Weihnachtstisch.

Thorner Pfeffertucen von Gustav Weese und Herrm. Thomas in

Weese und Herrm. I homas un allen Preislagen.
Balnüffe a Pid. 20, 25, 30 und 35 %, Französische Walnüffe a Pid. 40 "
Lambermüsse a Pid. 30 und 35 "
Paselnüsse a Pid. 40 und 50 "
Paranzösische Ausgebergen a Pid. 40 und 50 " Dresdener Pfeffernuffe a Pfs. 50 und 60 "

Lauenburger Zudernuffe a Pid. 60 und 80 ff. Makronen a Pfd. 1,00 und 1,20 M Königsberger Randmarcipan a Pfd. 1,00 und 1,20 Berliner Marcipan-Confect a Pfd. 1,00 und 1,20 "

Theeconject # Ligeconfect
a Pfd. 1,00 und 1,20
Empring-Feigen a Pfd. 20, 25 und 80 %
Feigen in Kisten a Pfd. 50 " 60 "
Datteln
Traubenrosinen Sur Choix

Choix a \$150. 1,00 %. Baumlichte a \$ad 24, 27, 30 u. 40 %. Tannenbaumbisquits a Pid. 0,60, 0,80, 1,00 und 1,20 M. Extra große Marcipan-Mandeln

Buderzuder a Pfd. 30 N, 5 Pfd. 1.20 marit. Schmalz

per

Prima Bromberger Weizenmehl Neue große Rosinen a \$16. 80 . Extra Carab. Rofinen a Pfd. 40 und 50 " Sultaninen Corinthen a Pfd. 25 und 30 Mandeln, Avolaa \$16. 1,10 M » 1,00 1,00 bitter Citronat 65 3 Cardamom Reu-Loth 20 . Altes Loth 30 " Preßhefe, täglich frifc a Pfd. 60 " Citronen=Del # 4,00 M Hirschhornsalz 80 2 40 " Rosenwasser Badmehl Bacquiver a Bad 10 "

# Auswärtige Bestellungen

ff. Honig

Gin Reft Traubenrofinen "

Berl. Bratenichmala

werden prompt effectuirt.

Adresse, Bahnstation 2c. bitte gefälligst möglichst genau angeben zu wollen.

Verpackung wird nicht berechnet.

3. Damm No. 7.

3. Damm No. 7.

Telephon-Anschluss No. 474. Telephon-Anschluss No. 474.

Wiederverkäufern mache ich Extrapreise.

Jeder Käufer erhält für das Jahr 1899 einen Abreiß-Kalender gratis.

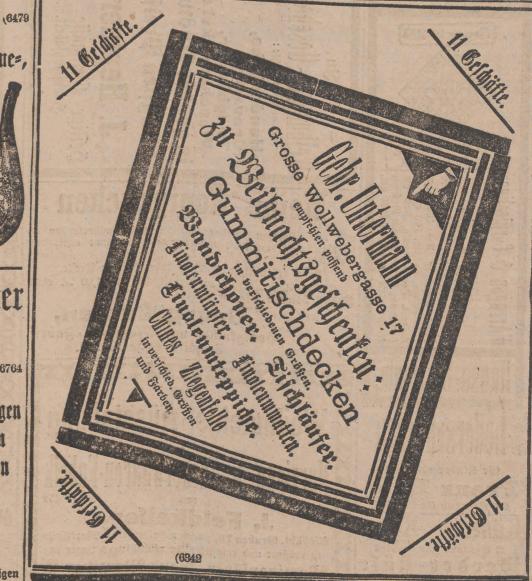

# Salvator-Bier

dem echten Münchener Bier volltommen gleich, empfiehlt in Glafchen und Gebinden

die Dampfbrauerei Paul Fischer. Danzig, hunbegaffe Rr. 6-9.

Herren= und Damen= Regenschirme,

mur beste Fabritate, empfehle billigst. Neue Bezüge und Repa-raturen sorgsältig und schnell. B. Schlachter, Schirmfabrik, Polymartt 24. (5823

# Mbonnements= Bestellungen "Daniger Neueste Nachrichten"

# pro I. Quartal 1899

werden icon jest von famnitlichen Boftanftalten und Landbriefträgern jum Breife von M. 1.25 (von der Post abgeholt), M. 1.65 (frei ins Haus) entgegen genommen.

Ren eintretende Abonnenten erhalten gegen Einsendung der Abonnementschaft. Duartal 1899 unser Blatt bis Ende December gratis zugesendet und den Anfang des laufenden Romans sowie Winter-Gifenbahn-Jahrplan toftenlos nachgeliefert.

Bei unseren Filialen und Trägern monatlich 40 I nebst 10 H Zustellgebühr.

# Das jüngste Wiener Theater. Bon unserem Correspondenten.

Wien, 17. Decbr. Gestern ist das Kaiserjubiläums-Stadttheater der "öffentlichen Benutzung übergeben worden." Sein Entstehen wurde nicht nur zu einer localen und fünstlerischen Sensation, sondern auch zu einer politischen. lerischen Sensation, sondern auch zu einer politischen. Das wird man anderwärts vielleicht nicht so ohne weiteres verstehen können. Bir sind nämlich in Wien so fielge politischen Kenseischen können. Bir sind nämlich in Wien so kaisers, also am Untügert ungewöhnlichen Armeweiteres verstehen können. Wir sind nämlich in Wien so Kaisers, also am Untügert ungewöhnlichen Armen bei Mitwirtung des großen Publicums bedingt, so siehen sich sosion kauser sich auch des kaisers, also am 18. August 1830 spielt, tummeln des Aaisers, also am 18. August 1830 spielt, tummeln des Aaisers, also am 18. August 1830 spielt, tummeln des Aaisers, also am Is. August 1830 spielt, tummeln des Aaisers, also am 18. August 1830 spielt, tummeln des Aaisers spielsten must derleicht zuwer der langlebigen Leute vor dem Eingang des — Währinger Jubiläumstheaters wieder. Werfwürdig, daß in Wien die Menschen spielsten von solcher plumpen Ausdrücksteit und Geschmackstellen wir ziehen stelle mit aller Kraft, doch stels lasserischen Ausgesten Verschulten von solcher plumpen Ausdrücksteil und Geschmackstellen von solcher plumpen Ausdrückstellen und Geschmackstellen von solcher plumpen Ausdrückstellen von solcher von einer von eilest in deltakt von eilest "Partei", fondern der Allgemeinheit gugute tommen mußte. Bir gieben ftets mit aller Braft, doch ftets an entgegengesetzten Strängen; ba tann es natürlich

mit der Stadt nicht vorwärts gehen. Unter solchen Schmerzen ist auch das jüngste Wiener Theater geboren worden. Die Projectanten verichafften ihm die Gunft und werkthätige Unterstützung des Bürgermeisters. Also ein antisemitisches Kunftinstitut, hieß es, und je nach der Stellung, welche die Leute zu diesem Schlagwort einnahmen, wurde fanatisch jür und wider gottirt Gin Runftinftitut! Da-Der unlösbare Wideripruch, der in diesen Worten liegt, fam nach meiner Meinung schon in der Thatjache zum Ausdruck, daß das Theater nun doch fertig dafteht. Richt, als ob vielleicht feine Geneigtheit bestände, es vom Parteiftandpunkt aus zu Aber wenn bei dem Herrn Director Müller-Guttenbrunn auch der Wille vorhanden wäre, suttenvirinn auch der Wille vorhanden ware, er kann ihn nicht durchjetzen. Man weiß übrigens nicht, ob er antisemitischer Director ist. Seine Vergangensheit wenigstens spricht dagegen. Als Director des Raimundtheaters, bei dem er sich auf Kosten der Ambeilscheinbesitzer die Theaterersahrungen gesammelt hat, über die er nun verstügen mag, hat er sich von dem Juden, der sein eifzigster Förderer und bis gum letten Augenblid fein gerreuefter Freund

gewesen, den Borhang, sowie die Summe fur ben Raimundpreis" ichenken lassen. Wir zweifeln keinen Augenblid baran, bag er auch in feiner neuen Stellung funftbegeisterten Richt-Ariern gegenüber diefelbe Concilianz üben merde. Also das Stadttheater steht in frischgetunchter Schönheit bei ber Währinger Linie, und ber Partei-

Das diese Neberzeugung eine allgemeine ift, geht auch wesenden Deroinen und Tragoden hatten sich am liebsten aus dem Berhalten der prononcirten Barteipresse niedergesest, um auf der Stelle ihre Demissionsgesuche Man bespricht heute — mit einer einzigen zu schreiben. re — das Kunstinstitut und nicht die angebliche "Lassen C

oder wirkliche antisemitische Gründung. — Leber das Haus habe ich Ihnen schon vor Monaten berichtet. Für die Erundriftanlage war der Typus des Normaltheaters der weltberühmten Theatervaumeifter Rellner und helmer mangebend, ber wieber nur die durch moderne Comfortbedürinisse erzwungene Amgestaltung des Semper'ichen Modells darstellt. Der Erbauer ist der Architekt Graf, langjähriger und talentvollster Witarbeiter von Fellner und Helmer. Man nennt neben ihm auch noch den Architekten Baron Kraus. Doch biefer junge Mann murde nicht blog fünstlerischer Dualitäten wegen zum Compagnon ernannt; er gab eigentlich nur zierliches, secessionistiches Detail. Das er seine Wünsche ansänglich sies in so geworden, wie vorher wohl noch einige vor. Ber aber die Art des Lueger kennt, prift brachte Architekt Graf das unglaubliche Künnsche gemüthlicher Form befannt giebt, um die Erfüllung inden, des von des vorher wohl noch einige vor. Ber aber die Art des Lueger kennt, beige geworden, wie vorher wohl noch kinnsche Künnsche gemüthlicher Form befannt giebt, um die Erfüllung semüthlicher Form befannt giebt, um die Erfüllung sund in der Bruktellung der Buchstaben ein Korname zu bilden. In der zu urgiven.

Also der feine Bendtuch in der gekendenen in der anders erwarten löher Ausgabe kohne kinnsche kinnsche weiße, daß er seine Wünsche einer Brahtlich nur bei Anno – Hole Wünsche kinnsche k

jrijchgetunchte Rüche, überall ichlägt die wie eine frischgefünchte Küche, überall schlägt die Feuchtigkeit durch Stud und Bemalung und das Deedengemälbe ist durch Stud und Bemalung und das Deedengemälbe ist durch die Feuchtigkeit vollkommen zerstört. Das steht also bereits sest: die Sommermonate des nächsten Jahres wird man dazu verwenden missen, das er das höchste gewollt habe merkung begründen, das er das höchste gewollt habe merkung degründen, das er das höchste gewollt habe merkung begründen worden sein Wild, oder Rahm (Sahne) in ähnlichen mit Wild, oder Rahm (Sahne) in ähnlichen merkung von der größerer Procentsat seinen wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu machen. Unter Wasiellung. Am 1. December sind diesenen, wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu machen. Unter Wasiellung. Am 1. December sind diesenen wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu machen. Unter Wasiellung. Am 1. December sind diesenen wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu machen. Unter Wasiellung. Am 1. December sind beienen wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu machen. Unter Wasiellung. Am 1. December sind beienen wobei je nach der Jahreszeit ein kleinener wobei je nach der Jahreszeit ein kleinerer wird, um die Margarine streichbar zu merkuter bie wird, um die Margarine streich wird, um die Margarine streichen wobei je nach der gewollt habe werbuter wird, weiter beer werbuter wird, um die Margarine streich wird, um die Margarine streich ein kleinener wobei je nach der gewollt habe wir die der bei allen neuen, mauerseuchten Häusern beobnattet wird und der später verschwindet ober fich zum mindesten bedeutend bessert. Das haus, außen Renaissancen mit secessionistischen und Roccocoguitgaten, hat im Zuschauerraum den Charafter der Baroce. Der Bergleich mit dem deutschen Bolfstheater mürde sich bei Betrachtung dieses in Creme, Koth und Gold gehaltenen Saales von selber ausdrängen, wenn nicht etwas Wichtiges sehlte: die intime Wirkung. Es ist ein Raum, an sich von bedeutenden Dimensionen, aber durch die Anordnung der Theile noch mehr ins Weite strebend. Wenn das Theater voll ist, dann gewährt es einen imposanten Anblick, wie in Wien fein zweites. Doch wehe, wenn es halb leer oder jagen wir halb voll sein wird; dann muß man sich darin mutterseelenallein vorkommen. Und dieser Fall wird gang bestimmt schon in der allernächsten Zeit eintreten, ivenn der Director an seinem Programm sestisät. Herr Müller - Guttenbrunn besitzt starke, literarische Alluren; er will immer den Besähigungsnachweis für den Posten des Burgtheater-Directors erbringen und hat sich durch die hohe Zahl seiner Blamagen in diesem Bestreben nicht abschrecken lassen. Wenigstens nicht, so lang' er Director des Kaimundtheaters ge-wesen ist. Allerdings — damals war er mit einer firen Gage angestellt und nun ift er, als Pächter, selber Entrepreneur und das ändert die Sache felbst bei Jocaliften, zu denen nach meiner Anficht herr Miller-Guttenbrunn nicht zu zählen ift. Schon die gestrige Eröffnungsvorstellung war eine recht deutliche Warnung. Die geladenen Festgäste verhielten sich außerst reservirt und verließen zum Theil vor Beendigung der "Hermannsichlacht" das Haus. Der Abend hatte freilich über vier Sinnben gedauert. Den Beginn machte ein fogenanntes Festspiel,

welches dem genius loci huldigen will, aber von einer lofigkeit, daß die afthetische Emporung, die fie erregten, losigkeit, daß die ästhetische Empörung, die sie erregten, mindeltens ebenso krästig war, wie die patriotische Begeisterung. Dann kam der neueste Besähigungs-nachweis (siehe oben!) des Directors, Kleist's "Hermannsschlacht". Herr Müller-Guttenbrunn hat sich der Mühe unterzogen, in einer eigenen Broschüre den Nachweis zu liesern, daß dieses Drama eigentlich als eine Berherrlichung Desterreichs gedacht. Aber entweder hatten die Premieren Gäste die Broschüre nicht gelesen, oder die darin vorgebrachten Gründe waren nicht beweiskräftig genug — der Erolg war respectvolles Schweigen. "Die Hermanns-Schlacht", die nicht einmal bei den Meiningern dauernde Schlacht", die nicht einmal beifden Meiningern dauernde Zugfraft hatte ausüben können, siel ab, obwohl Incentrung sowie Darstellung gerechten Erwartungen entsprechen mußten. Fräulein Barsescu brachte für die Thusnelda wenn schon nicht die zarten, so doch die beroischen Töne mit. Der Darvieller des Germann, socher nen Sottherter in Wieskaden war ein herr Faber vom Hoftheater in Wiesbaden, war ein möglicher, wenn auch etwas fußlicher Held, und um die Hauptgestalten gruppirten sich noch manche ausgesprochene Talente. Dennoch blieb die Temperatur im Zuschauerraum dem Gestrierpunkt nahe.

Sollte das wirklich richtig fein, mas bei dem Reftmahl, das nach der Borstellung im Kursalon statisand, der Bürgermeister Dr. Lueger in seinem Trinkspruch sagte? Das war ein sehr böser Toast für den Director Müller-Guttenbrunn, der wohl einen Fleißzettel erwartet hatte und nun vom obersten Schutzherrn des Stadttheaters vernehmen mußte, daß er auf dem Solz-mege fei. Die Heiterfeit, welche die bürgermeiftlichen Worte begleiteten, erhöhten noch die Berlegenheit Desleidenschaft wird ficherlich der Eintritt verwehrt werden. | jenigen, gegen den fie gerichtetet waren und alle anwesenden Beroinen und Tragoden hatten fich am liebsten

> Lassen Sie die Tragödien Tragödien sein. Wir Wiener haben zwar das Lachen und Weinen in einem darf jagen, Jung und Alt immer ein Ereignis. Wie Sach, aber im Theater möchten wir am Liebsten sachen, ersehnt sie sich diesen interessanten Tag, wo es so viel und ich gestehe, daß mir auch Fri. Bariesen als zu sehen, zu hören und auch zu fosten giebt! Es ist Soubrette lieber wäre. Wit der "Hermannsichlacht" ein glücklicher Gedanke, den der Münchener Künstler ist es sa gegangen, aber da hat uns halt" — nun tam ein Hied auf den deutschnationalen Theaterpräsidenten Scenen und Menschen, die ein solches Fahrmarkte Baumann, der jedoch Lueger's erbitterften Gegnern, den Deutschnationalen galt — da hat uns galt der Wodan geholfen! Wenn Ihren Dramatikern nichts Luftiges einfällt, so können Sie fie ja in den Wiener Gemeinderath schiden . . . Und dergleichen Wendungen,

dunstig route exhalten. Possen und Volksstücke! Bielleicht wird currenzueid einer Anzahl von Naturbutterinteressenten lägt die dem klugen Mann dieser Auftrag noch einmal sehr haben. Bei reeller Bereitung besteht die Margarine

\* Anftellung. Am 1. December find diejenigen Post-praktikanten, welche die Secretärprüfung bis einschließlich den 31. März 1896 bestanden haben, oder denen anderweit das Dienstalter bis einschließlich den 1. April 1896 beigelegt worden ist, zur etatsmäßigen Anstellung als Posisjecretäre

gelangt.

\*Bohnungsverein für Danzig und Umgegend, (E. G. m. 6. H.) Gestern Abend hat im Vereinslocale "Gesellichaftshaus" die jahungsmäßige Hauptversammlung unter dem Borüzenden Herr Eisendahn-Secretär Schummel stattgefunden. Bor dem Eintritt in die Tagesordnung wurde zunächst dem Boritande der Pensionskasse für die Arbeiter der Peusf. Staatseisenkanverwaltung in Verlin sie die Arbeiter Versteilung des in Ohra belegenen Grundstäds (auf demselden ift aunächst ein Dopvelwohnhaus für Arbeiter errichtet und ift dundchit ein Doppelwohnhaus für Arbeiter errichtet und es sind die darin eingerichteten 12 Wohnungen am 1. October ist hunächt ein Dovpelwohnhaus für Arbeiter errichter und es sind die darin eingerichteten 12 Wohnungen am 1. October d. J. bezogen worden) der Dank des Vereins ausgelprochen. Sodann wurde die von dem Vorstande und Ausüchtstath vorgeschlagenen Abänderungen der Seschäftsanweitung für die Genossenlährten durchberathen und ebenso wie der vorgelegte Hausbaltsplan für das Jahr 1899 angenommen. Bei den hierauf solgenden Wahlen wurde der disherige Director, Cisenbahn-Secretär Schmidte, als solcher wiedergewählt. Verner wurden wieders bezw. neugewählt in den Ausschläftsrath Post-Secretär Richert und techn. Bureau-Diätar Schmidt, sowie Eisenbahn-Secretär Mundt und Interausdiätar Schmidt, sowie Eisenbahn-Secretär Mundt und Interau-Diätar Schmidt, sowie Eisenbahn-Secretär Mundt und Interau-Diätar Secretär Boh. In die Commission zur Prüfung der Jahrestrechung wurden berusen Lehrer Schieder, Oder-Post-Missient Lewin und Werstschreiber Böhle. Es solgten nunmehr Mittellungen des Aussichtsrathes über die Seschäftslage der Genossenschaft im Allgemeinen und im Besonderren darüber das in Folge günstiger Abschulungen in den beiden in Langsuhr erbauten Weiberhäperie für die Wohnungen in den beiden in Langsuhr erbauten Wohnhäusern sier Beamte nicht unwesentlich haben ermäßigt werden können. Die bisherigen Cinnahmen detragen 112 759,69 M., die Ansgaben 111 449,13 M. Es wurde alsdann noch bekannt gegeden, das außer den von den Esperikan zu erwerbenden Weichäftskautelien nan der reagen 112 103,003 We, die Ausgaven 111 1493,13 M. Es wurde alsdann noch bekannt gegeben, daß außer den von den Genossen du erwerbenden Geschäftsantheiten von den Genossen, sowie auch von anderen Personen Gelder bis auf Weiteres zu 4½% Ziufen gegen Schuldschein von der Genossenischt angenommen werden. Etwaige Angebote sind an den Vorstand oder an den Kasstrer, Stations-Sinnehmer . D. Warnke in Langfuhr zu richten.

### Provinz.

\* Kouis, 17. Dec. (K. T.) Eine sehr erfreuliche Thatsache ist uns gestern zu Ohren gekommen: Es ist Wasser gefunden worden. Der auf dem Terrain der hiesigen Gasanstalt von der Westpreußischen Bohrgeiellschaft zu Danzig erbohrte Ties-brunnen ist bis auf 130 Meter Tiese gelangt. Derselbe hatte in verschiedenen Tiesen Wasser, in der angeführten Tiese jetzt jedoch einen schlammigen Thon. Er soll deshalb bis auf 150 Meter abgeteust werden. Der feitwärts hergestellte zweite Brunnen zeigt bei einer Tiefe von 43-45 Meler reinen groben Ries, der sehr masserhaltig ift, so daß das Wasser bis 3 Meter unter Terrain steigt, und soll eine Wassermenge von 200 bis 300 Liter pro Minute vorhanden sein. Der Wassersilter ift eingesetzt und wird ehestens durch Auspumpen sestgeftellt werden, welche Waffermenge gehoben werden kann. Weitere zwei Bohrungen sollen vorgenommen werden und liefern hoffentlich ebenfalls gute Resultate.

### Literatur.

In dem riftrigen Berlag von Baumbach u. Cie., Leipzig, ift zu Weihnachten eine neue Auflage des Universal-Briefmarken Albums erschienen. Daffelbe zeichnet sich nicht nur durch hibische gesällige äusere Ausstattung, gutes dauerhaftes Papier, jondern namentlich auch dadurch aus, daß es nur einseitig bedruckt und bis auf die neueste Zeitunchgesiührt ist. Das Briefmarkenjammeln gewinnt noch täglich neue Anhänger und es ist eine bekannte und von allen Schulmännern zugegebene Thatlacke, daß die wacker sammelnde Jugend siets auf allen Gebieten der Länder und Bölkerkunde am besten Bescheib weiß und am meisten Sinn sir durchdachte Ordnung entwickelt. Wir sehen also im Briefmarkenjammeln, namentlich wenn es an Hand eines guten lehrreichen Albums zustematisch durchgesibrt wird, nicht nur eine Liebhaberei, sondern auch eine ernste häusliche Beeine Liebhaberei, sondern and eine ernste häusliche Be-ichäftigung, die manchen Bortheil fürs Leben mit sich bringt. Der Verlag des Universal-Briefmarken-Albums, Baumbach n. Cie., Leinzig, bringt Briefmarfeinatoums, Junivally u. Cie., Leinzig, bringt Briefmarfen-Albums in allen Preis-lagen und Ausstatungen zum Verkauf; dieselben find in allen besseren Schreibwaarengeschäften zu haben. Ilustrirte Preisliste wird auf Verlangen gratis versandt.

### Aus der Geschäftswelt.

Der Dominit ift unferer lieben Rugend, ja mai treiben zeigt, in einem Kinderspiel zu verdichten, bas afte die Herrlichfeiten des Jahrmarktes im nunteren Spiele voriührt. Dieses Jahrmarkspiel ist nicht bloß em lustiges, ja föjtlich unterhaltendes Spiel, sondern es ift auch — wie es sich von dem Münchener Künstler nicht anders erwarten läßt — kunstvoll und mit einem

iegengent eines Seluges einer großeren Aofgellung ver im Jahre 1888 in Köln tagenden "Naturforscher und Aerzteversammlung", als auch der im Jahre 1894 ebendaselbst abgehaltenen Hauptversammlung der "Deutschen Gesellschaft für angewandte Chemie" lobende Anerkennung sanden. Die Jahrik wurde 1883 errichtets; sie gehürt zu den öllesten der Kronche und hat in sie gehort zu den altesten der Branche und hat in erster Linie dazu beigetragen, den feinsten Margarine-Sorten in allen Thesten Deutschlands Eingang zu perschaffen.

Eleganz und praktische Einrichtung bei seinen Weihnachtsgeschenken zu verbinden, muß die Aufgabe jedes Familienvaters sein, der seinen weiblichen Angehörigen eine wahre Freude bereiten mill. Namentlich bei einem Gegenstand, der sich in der Familie die Stellung eines unentbehrlichen Hausfreundes erworben hat — wir meinen die Nähmaschine — trifft dies besonders zu. Seit Jahren ist die Singer Co. Act. Ces., srühere Firma: E. Neidlinger, auf diesem Gebiete bahnbrechend vorgegangen, steiß schaft sie in ihrer Branche Neues. Auch zu diesem Weihnachtsfeste steht jie wieder mohlgerüftet da, wie ein Besuch des hiefigen Geschäfts in der Gr. Wollwebergaffe Jedermann überzeugen bürfte. Außer den einsacheren finden wir dort eine Anzahl Nähmaschinen, die auch den weitgehendsten Ansprüchen auf luxuriöse Ausstattung Rechnung tragen.

### Handel und Industrie.

Stettin, 17. Dec. Spirtins loco 38,10 bez.
Bremen, 17. Dec. Kaffiniries Ketroleum.
(Officielle Notivung der BremerPetroleumöörie) Loco 7.05 Br.
Samburg, 17. Dec. Kaffee good average Santos per December 21½ Sd., per März 31½ Sd., per Mäi 32½ Sd., per Geptember 33½ Sd.

Samburg, 17. Dec. Petroleum höher, Standard loco white 6,90.

Paris, 17. Dec. Getreidem artt. (Schlußbericht.)
Beizen matt, per December 20,40, per Januar 20,50, per Januar-April 20,60, per März-Juni 20,95. Roggen matt, per December 14,50, per März-Juni 14,10. Mech fruhig, per December 14,85, per Annar 44,85, per Januar-April 44,85, per März-Juni 44,85, per Januar-April 50%, per December 50½, per Januar-April 50%, per Januar-April 44, per Mai-August 51½. Spirins behauptet, per December 48%, per Januar-April 44, per Mai-August 44, Berter: Rebelig.

Baris, 17. Dec. Kohzuder ruhig, 88% loco 28%, 29%, Beißer 3uder behauptet, Mr. 3, für 100 Kilogr., per Beiser 3uder behauptet, Mr. 3, für 100 Kilogr., per Mai-August 31½.

Habre, 17. Dec. Kasse in Rew-Yort schloß mit.

Steinte Sausse Mis 4,000 Sad Sartas 20000 Sad Recettes

Habre, 17. Dec. Kaffee in New-York folof mit 5 Points Sauffe. Rio 4000 Sad, Santos 20000 Sad, Recettes für gestern.

iür gestern.
Habre, 17. Dec. Kaffee good average Santos per December 38,75, per März 39,25, per Mai 40,00. Kuhig Antwerpen. 17. Dec. Ketrolen m. Esplubermi.) Raffinites Tupe meiß loco 195/3 bez. u. Br., per December 195/8 Br., per Januar 195/8 Br., per März 193/4 Br. Fest. — Som alz per December 68.

Best. 17. Dec. Kroducten markt. Betzen loco sest, per März 9,70 Gd., 9,72 Br., per April 9,49 Gd., 9,51 Br. Roggen per März 8,28 Gd., 8,30 Br. Hafer per März 5,90 Gd. 5,92 Br. Rais per Mat 4,86 Gd., 4,88 Br. Kohlraps per Angust 12,20 Gd., 12,30 Br. Wetter: Schön.

As Br. Kohlraps per Angun 12,20 So., 12,30 St.
Better: Schön.
New York, 17. December. Der Werth der in der vergangenen Woche eingeführten Waaren berug 10443794 Dollars, gegen 6511371 Dollars in der Vorwoche, davon für Stoffe 1952 846 Dollars genen 1466779 Dollars in der Vorwoche.
New-Vork, 17. Dec. Beizen eröffnete auf schwächere Kabelberichte niedriger, steigerre sich sodann theilmeize in Volge ungünstiger Einteberichte auß Argentinien, muchte aber spärer wieder nachgeben, weit die Haussiers ihre Engagements verringeren. Schluß ruhig, aber steig.
Mats Ansangs Preise feiter auf Deckungen, nacher aber ichnächer in Folge der Wattigkeit des Beizens. Schluß ruhig, aber steite.
Chicago, 17. Dec. Weizen sehrlichen sinderiger ein in Folge ichnächerer Kabelberichte. Im späreren Verlaufe wurde das Sinken der Preise theilweise auf Deckungen der Baissiers mieder außgeglichen. Schluß steig. — Mats verlief im Ginklang mit Kew-York in schwächerer Haltung und schloß steitg.

Berlin, 17. Dec. In der am 17. December stattgehabten Sitzung des Aufsichtsrathes der Posener Sprit-Actiens Gesellschaft wurde beschlossen, der am 14. Januar 1899 stattsfindenden ordentlichen General-Versammlung nach reichlichen Abschreibungen die Bertheilung einer Dividende von 10 Proc.

# Jamilientisch.

Wortfpiel. And jedem der folgenden Wörterpaare:
Nom — Ewald
Thale — Sieb
Ulm — Nanie Tinte - Chre Luna — Kios Edda — Heil Tracht — Leo

Bruft — Hen Hort — Dbe

eihen.

4 119.2b 31/2 136.50 3 128.37 - 23 3 128

20.415 80.80 75.85 112.05

8T. 168.35 8T. 80.35 10T. 111.10 8T. — 8T. 20.415 3 W. 20.23

3 M. 20.23 bift 4.205 8 Z. 80.70 8 Z. 169.15 10 Z. 75.15

8Z. 3 M. 212.75

sant solo

Banknoten. Coup. 35.

ien. "

### 17. December 189

|                                | 1 042 | TOT TO            |
|--------------------------------|-------|-------------------|
| " " "                          | 3     | 94.60             |
| Staatsiculbicheine .           | 31/2  | 99.90             |
| Berliner Stadt-Obl. 66.75.     | 31/2  | 100               |
| 1900                           |       | 100               |
| Westpr. Prov. Anleihe          |       | 97.60             |
| Landich. Central. Pfobr        |       | 99.60             |
| "                              | 3     | 89.80             |
| Oftpreußische                  | 31/0  | 98.60             |
| Wommeriche.                    |       | 99.75             |
| Poseniche, 6—10                |       | 101.40            |
|                                | 31/0  | 98,60             |
| Westpreußische rittsch. 1.     |       | 99.70             |
| " 1. B.                        |       | 100               |
| " neulandifc.                  |       | .99.50            |
| Mestpreugische rittich. 1. 2   | 3     | 90.80             |
| Breugtiche Rentenbriefe        |       | 102.40            |
| " "                            |       | 98.25             |
| printing and the second second |       | Constant Contract |
| Arnatinalities Chank           | 9     |                   |
| Ausländische Fond              | 9.    |                   |
| Argentiniche Anleihe 5%        | fr.   | 84.10             |
| bo. fleine 50/0 .              | fr.   | 84.10             |
| bo. innere 41/20/0 .           | fr.   | 71.75             |
| do. äußere 41/20/0 .           | fr.   | 73.30             |
| bo. 20 S. 41/20/0              | fr.   | 73 75             |
| Barlett. B. Mt. p. St          | fr.   | 30.75             |
| Auenos-Mires Brov. 5%          | fr.   | -                 |
| Chinefifche Anleihe 1896       | 5     | 98.30             |
| " " 1898 .                     | 41/2  | 85.90             |
| Egypter, garantirt             | 3     | -                 |
|                                | met   |                   |

Deutsche Roubs.

Deutsche Reichs-Anleihe unt. 1905 | 31/2 101.40 " " " 31/2 101.20 3 94. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34. — 34.

Breug. confolid Anleihe unt. 1905

| Bei                                                                                 | cliner Börse vom | 17. December 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Griech. Golbrente & 20 . fr. 34.40 . ho. Wednord . fr. 49.10 . Solland. Unleihe . 3 | L. leaso         | Desterr. Ung. Stb., alte 3 93.10  "Grgänzungsnet 3 91.20  "Gr. 1. 2. 5 113.40  Frompr. Kndot 4 102.10  Frompr. Kndot 4 100.70  Moskau-Richan 4 100.70  Moskau-Richan 4 100.50  Raab Debenb. 3 78.50  Korth. Ben. Lien. 3 68.70  Kortheur Pacific 1. 6  Ung. Eijenb. Golb 89. 41/2  bo. bo. 500 ft. 41/2 101.70  do. Staatseif. Sib. 41/2 100.0  The und ausländische Eisenbahre  Stamms und Stamms Prioritäts:  Adden Mastrick 3 113.—  Kortherbächn 5,8 147.50  Kortherbächn 7,4 170.40  Marienburg-Wlawsa 21/4 82.90  Kortherbächn 21/4 170.40  Marienburg-Wlawsa 21/4 82.90  Korth. Bae. Borzg. 4 76.90  Destr. Ung. Staatsel. 5 5.7  Did. Eidbahn 2 78.60  Barichau-Bien 201/6  Era mm Prioritäts 2 Ctien.  Marienburg-Wlawsa 201/6  Era mm Prioritäts 2 Ctien.  Marienburg-Wlawsa 201/6  Barichau-Bien 201/6  Barichau-Bien 201/6  Barichau-Bien 201/6  Banks und Judustrie-Papiere.  Berl. Cassen-Ber. 66/4/147 25 |
| bo. 400 Fr.=8. v. St.   fr.   111.10                                                | -181/2           | Berliner Sandelsaefellicaft . 9 164 90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

|         | " 1874                                                                                                             | 3                                   | 91.20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| -       | Ergänzungsnet                                                                                                      | 3                                   | 91.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | " " St. 1. 2                                                                                                       | 5                                   | 113.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -       | al als                                                                                                             | 4                                   | 102.10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | Stal. Gifenbahn=Oblig. fl                                                                                          | 3                                   | 59                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         | Kronpr. Rudolf                                                                                                     | 4                                   | 98.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Monatan-Minian                                                                                                     | 4                                   | 100.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | " Smolenst                                                                                                         | 4                                   | 100.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         | " Smolenst                                                                                                         | 3                                   | 78.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| _       | North. Gen. Lien                                                                                                   | 3                                   | 68.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       | Mortbern Bacific 1                                                                                                 | 6                                   | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 0       | Ung. Gifenb. Gold 89                                                                                               | 41/2                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         | bo. bo. 500 fl                                                                                                     | 41/2                                | 101.70                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -       | bo. Staatseif. Slb.                                                                                                | 41/2                                | 100                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 0       | <b>在独独设设施设施</b>                                                                                                    |                                     | 11202                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       |                                                                                                                    | NATIONAL PROPERTY.                  | A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH |
| 0       |                                                                                                                    |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| -       | In- und ausländische Gif                                                                                           | enb                                 | ahn=                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5       | Stamm- und Stamm- Pri                                                                                              | oris                                | nita:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       | Actien.                                                                                                            |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0       |                                                                                                                    | 2                                   | 2 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5       |                                                                                                                    | Div                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 0       | Aachen Mastricht                                                                                                   |                                     | 113                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| -       | Gotthardbahn                                                                                                       | 5,8                                 | 147.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | Königsberg-Cranz                                                                                                   | 8                                   | 160.25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 0       | Lübed-Büchen                                                                                                       |                                     | 170.40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| -       | Marienburg-Mlawta                                                                                                  |                                     | 82.90                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | North.=Bae. Borzg                                                                                                  |                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| O B     |                                                                                                                    | 4                                   | 10.50                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         | Deftr. Ung.=Staatsb                                                                                                | 5.7                                 | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         | Defir. UngStaatsb                                                                                                  | 5.7                                 | 93.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0       | Defir. UngStaatsb                                                                                                  | 5.7                                 | 93.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 0     | Desir. Ung. Staarsb                                                                                                | 5.7<br>2<br>201/6                   | 93.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 0     | Deftr. Ung. Staarsb                                                                                                | 5.7<br>2<br>201/6                   | 93.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 0     | Defir. UngStaarsb.<br>Ofipr. Südbahn<br>Barlifaus-Wien<br>Stamm : Prioritäts : A<br>Warienburg-Wlawka              | 5.7<br>2<br>201/6                   | 93.60<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 0 0   | Desir. Ung. Staarsb                                                                                                | 5.7<br>2<br>201/6                   | 93.60                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 0 0 0   | Defir. UngStaarsb.<br>Ofipr. Südbahn<br>Barlifaus-Wien<br>Stamm : Prioritäts : A<br>Warienburg-Wlawka              | 5.7<br>2<br>201/6                   | 93.60<br>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 0 0 0   | Defir. UngStaarsb.<br>Ohdr. Südbahn<br>Barjhau-Bien<br>Stram m Prioritäts A<br>Marienburg-Wlawka<br>Oftpr. Südbahn | 5.7<br>2<br>201/6<br>ctie<br>5<br>5 | 93.60<br>n.<br>118.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 0 0 0 0 | Defir. UngStaarsb.<br>Ofipr. Südbahn<br>Barlifaus-Wien<br>Stamm : Prioritäts : A<br>Warienburg-Wlawka              | 5.7<br>2<br>201/6<br>ctie<br>5<br>5 | 93.60<br>n.<br>118.—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| 08.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                              |                           | Manas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Große Berl. Straßenbahn. bo. neue hamb.eUmerif. Badetf. harvener Eönigsb. Bferdeb. Brzs Laurahüte Rorbbeutscher Blod                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 763/4<br>10 67 77 10 9 4<br>8 6 6 72/3<br>66/2<br>66/2<br>71/2<br>44/2<br>41/2<br>41/2<br>6 8 0 0 0 12<br>16 6 9 10<br>121/2 | 146.50<br>125.75<br>95.20 | Cotterie-Unl.  Bad. PrämUnl. 1867  Bayerijde Brämienanleihe Braunid. 20-Thr2. Köln Wind. Pr. LSc. Könded. Präm. Unl. Weiminger Boofe Oldenburg. 40 ThrB.  Gold, Silber und  Dufaten p. St. Kouvereigns Lo.42 Kouvereigns Lo.43 Kouvereigns Lo.44                |
| CHECK THE CONTRACT OF THE PARTY | No. of Concession, Name of Street, or other Designation, Name of Street, or other Designation, Name of Street,               | The Real Property lies    | THE RESERVE TO SHARE THE PARTY OF THE PARTY |



Vorzügliche Schwingschlffmaschine für Familien und leichte Gewerbe. Melsterhafte Konstruktion. — Exakte Justierung. — Verwendung des denkbar besten Materials.

Geräuschloser, spielend leichter und schneller Gang. Hoher Nadelhub. Schöner gleichmässiger Stich. Grosse Haltbarkeit, da die Bewegungen des gesamten Mechanismus sehr klein und die einzelnen reibenden Teile nachstellnadel. Beigabe eines patentierten, selbsthätigen Nähstoffhalters.
Näheres besagen die Kataloge und Preislisten, die gratis zur Verfügung stehen.

fügung stehen.

Alleinige Niederlage:

# Paul Rudolphy,

Danzig, Langenmarkt No. 2.

(6197

Wer wünscht sich ein Weihnachts-Geschenk für 50 Pfg.? Gewiß ein Jeber!!!



Es wird gebeten, das vorstehende Berirbild herauszuschneiden und den Umrif der

judienden Figur beutlich mit Tinte nachzuziehen.

Seder, der im Bezirbild die Figur richtig findet und den Bildausschnitt, sowie
50 Pfennig in Briefmarken einsendet, erhält als Veihnants - Gesallk das neu erschienene, 192 Seiten umfassende, sehr interessante und dabei sehrreiche Buch, betitelt:

"Universum für jedes deutsche Familienheim".

Dieses Buch enthält neben dem sehr lehrreichen Inhalte für Familie, Haushalt und Küche 1340 Menüs, die sich über das ganze Jahr vertheilen. — Es bietet serner eine ganze Fülle ausgewählter Lectüre unter Einschaltung einer Auslese humorvoller Sachen. — Mit Küchsicht auf den großen Werth des Buches für Jedermann, sollte es bei Niemanden sehlen. — Mitrather, die den Bildausschnitt nicht einsenden, erhalten das Buch gegen Einsendung von 75 Piennig in Briefmarken. Unrichtige Einsendungen erhalten sosort den eingelandien Betrag zurück. Die genaue Angabe der Adresse ist unbedingt ersorderlich. — Sämmtliche Einsendungen werden sosort erledigt und sind zu richten an die Verlagkansfalt Robert Lennis, Hannover, Louisenstraße 5. (6813m

ule Harzer Kanarienliähne, feinste Roller, prima Sänger in großer Auswahl zu billigsten Vreisen als schönstes Fest-geschenk nur bei **Böhm**, Vorst. v.d.Ankerschmiedeg., 1 Tr. (80886

# Taichen=Uhren in Gold und Silber,

Regulator-Uhren, Nähmaschinen.

Brochen, Ringe, Armbänder, Uhrketten, Halsfetten, Ohrringe und viele andere Gold- und Silberjachen

billig zu verkaufen (78136 Mildykannengasse 15, Leihaustalt.

9000:0000

Canarien-Hähne und Weibchen, vorzüglich im Gesang, Harzer, stets ingr.Ausw. zu hab. Al. Arämerg. 5a. (76206

Feinster Jam. = Kum. 3/1,211.50. Sochfein. Cognac, früher 3,00, kut2,00. jo lng. d. Borrath reicht dur Breitgasse 33, i. Lad. (7911b

Glas-Chrittbaumimuuk

Bifte, enthalt. 340 St. neueste Glasfachen Bögel, Gloden, bemalte Augeln 2c., franco Nachn. 5 M., größere Kiften 8 bis 13 M. 2 Schachteln, Chriftbaumschnee und eine Baumspige grais. Größere Sachen ca. 300 Stüd 5 M Ausland 50 I mehr. Gratis-Beilage 2 Pactete Engelhaar und eine Baumspitze.

Lauscha i. Th. (5575 Heirathe nicht

Anton Greiner, Schusters-Sohn,

2 Originalfässer Rothwein angesteckt, I. Elsässer Traubenwein, p. Str. 90 A, p. Sl. 70 A ercl., 2. ocht franz. Rothwein, p. Lir. 1,30 M, p. Fl. 1 M ohne Glas; bei 10 Flaschen 1 Flasche gratis. Bei Abnahme von 3 Flaschen Wein, Rum 2c. 1 feine Moccataffe gratis. - Echt Muscatwein, p. Str. 1,20 M., Californischer Portwein 1,30-1,50 M. p. Ltr.

Californ. Weinhandlung Portechaisengasse

Echte St. Petersburger

mit dem untrüglichen Beichen ber Echtheit:

Im rothen Dreieck 1860. Gründungsjahr St. Petersburg

1860 TPAPM

- vorräthig in allen Grössen ist mir zum Bertauf übergeben, und offerire ich so lange der Borrath reicht

das Paar von 2 Mk. 40 an.

Außerdem empfehle ich: Gummischuhe mit Futter, für Rinder . . 98 Pfg. Mädchen . 1 Mk. 03 Pig. Damen . 1 Mk. 28 Pig. Herren . 2 Mk. 40 Pig. Gummischuhe Gummischuhe

Cocosdecken (Thürvorleger) 26 Pfg.

Langenmarkt 2.

phne Buch über Che wo zu viel Kinderjegen 1 M. Marken. (7514b) Kasta-Verlen Dr. 6. Hambury (6808)

empfehle auch in diesem Jahre nur bas benkbar Reellste und Beste in Weibnachts-Consum-Artikeln zu bekannt billigsten Preisen !

Für Kenner u. Feinschmeder ber so vielseitig anerkannte, selbst gebadene Rand-Marzipan

pro Pfund 1,00 Mark, Thee Confect pro Pfund 1,20 Mark.

Beste Smhrna-Feigen pro Pstd. 25 u. 30 .A Trommel-Feigen 60 .A Neue franz. Walnüsses 35 .A Para- und Lambert-Nüsse Dateln, Traubenrosinen, Schalmandeln,

Schalmandeln,
Dresdener Zudernüsse Psid.
50 und 60 A
Hamburger Woppen 60 A
Psiessernüsse 40 und 60 A
Th. Catharinden, Steinpst.
Baum-Risquits
Für Kinder hübsche Arrappen
(gefüllt) Stück 10 A
Reizende Christbaum-Glassungen 5 A

Bur Ruchen-Baderei sur Kuden-Saceret vorzügliches, feinftes Kaifermehl 5 Pfb. 80 A Weizenmehl 0 5 Pfb. 70 A " 0/1 " 60 " Große Kofinen 30, 40, 50 A Große Sultaninen 40, 50 A Succade pro Pfb. 65 A Ka.Schweineschmalz 40, 45 A

Amerif. Schmalz-Fett 30 Amerif. Schmalz-Fett 30 Amargarine Pfb. 50, 80 Amargarine Pfb. 60, 65 Amargarine Pfb. 60, 65 Amargarine Pfund 45 Amargarin

(gefüllt) Stück 10 A Reizende Christvaum Glas-Kugeln 5 A Baumlichte pro Pack 25 und 30 A Rosenwasser Pst. 25 A, Auchengewürz, tägl. frische Preshesen.

Dampf-Kaffees offerire zum Fest extra gute Qualität. Mischung 7 pro Pid. 80 % Mischung 3 pro Pid. 140 & 180

hrammke, Hausthor

Jacobson, Holzmarkt 27



Goldene und filberne Medaillen.

der Conditorei,

Medaillen. Marzipan= u. Honigknchen-Fabrik

Goldene

Th. Becker, Langgasse Ur. 30, ift eröffnet. Empfehle mein großes Lager Thorner, Berliner, Br. Solländer Guftpfefferfinden, Marzipan, geschmadboll und fünstlerisch ausgeführt.

Jeder Käufer erhält, wie fcon seit 30 Jahren, auf 3 M entnommene Pfefferkuchen 50 H Rabatt. (8025 b NB. Bieberberfäufer erhalten ben höchften Rabatt.



empfiehlt das altrenommirte

Cigarren- u. Tabaks-Geschäft Heilige Geiftgaffe 13, Cke Scharmachergaffe,

sein großes reichsortirtes Lager in langen, kurzen und Shag-Pfeisen von den billigsten bis zu den elegantesten, sowie Meerschaum-Spiken und sämmtliche Rauch-Requisiten, ferner große Auswahl in Spazierstöcken. Eigarren zu jedem Preise, nur beste Qualitäten, sowie Eigaretten in jeder Preislage.

Heilige Geiftgaffe 13, Ede Scharmachergaffe. 

Maise misuatter? Tilsiter Fett- und Schweizerkäse, seinste sette Sommerwaare per Pfund 60 und 70 A. Butter (Vierklee), täglich frisch, empsiehlt

Central-Butterhalle, 16 Retterhagergaffe 16.

Meusser Molkerei





Sarg- und Beerdigungs-Magazin C. Zimmermann,

Freund Pluto! empfiehlt zu recuen und auffallend billigen Preisen sein

letall= und Holz-Särgen in allen Façons, fowie fichten ladirten und eichen polirten Gärgen. Sara = Garnirungen

pom elegantesten bis zum billigsten Genre. Preise der großen Särge schon von 12 M an, der kleinen von 2 M 50 H an.

Auf Berlangen des Publikums wird die Leiche von mir unent-geltlich nach der Leichenhalle geschafft; auch gemähre ich Denen Eredit, die bei keiner Sterbekasse sind. (70786



Marburgerstraße 3. Ringoten für Ziegel und Kalt.

Ziegelmaschinen.

Brofpecte koftenfr. Praftifche Proben in eig. Ziegeleibetrieb.

Grösstes Lager der modernften

Cisblassen Bernstein - Schmud - Artifel mit Brillantschliff, Cigarrenspitzen etc.,

passend zu Beihnachtsgeschenken empfiehlt 80496) G. Wendefeier, Breitgasse 61, 2.

Kaftanienfeife20.3, Brft. Grab. 50. | Neuss. Molkerei70.3, Markth. 84. Neu, überraschend schön, wirklich gut, solid gearbeitet

Galanterie- und Lederwaaren, Albums aller Art, Gefan= u. Gebetbüch er, Briefcartons, Märchen- und Bilderbücher, Spiele,

Christbaumschmuck empfiehlt (78
in großer Answahl (78246

Alexander

3. Damm 9.

Deutsche Klassiker-Bibliothek u. Shakespeare, 36 Bande, pro Bfund 70 Bfg. Martthalle 97. (6584 gu vert. Mattauichea. 8. (8026b.



sind me.ne Cubertus-Pfeifen >

micht zu verwechseln mit allerhand Mach-werk; Preis mit echt Weichsel 100 cm M. 3,75, 75 cm M. 3,252 mit Ahorn 100 cm M. 3,-75 cm M. 2,75 Kurze Jagdpfeifen M. 2.50.

Preisliste umsonst. Allein - Verkäufer überall gesucht

M. Schreiber Hoflieferant Düsseldorf.

Danziger Kmirik. Heiteres und beluftigendes

Gesellschaftsspiel für Jung und Alt. M 2,00. Julius Fabian, Solamorkt 19. (6753

Solzmarkt 19. (6753

Skanowanie i opracowanie graficzne na CD-ROM:



ul. Krzemowa 1
62-002 Suchy Las
www.digital-center.pl
biuro@digital-center.pl
tel./fax (0-61) 665 82 72
tel./fax (0-61) 665 82 82

Wszelkie prawa producenta i właściciela zastrzeżone. Kopiowanie, wypożyczenie, oraz publiczne odtwarzanie w całości lub we fragmentach zabronione.

All rights reserved. Unauthorized copying, reproduction, lending, public performance and broadcasting of the whole or fragments prohibited.